# Otto Bazien Nachschlagebuch für Haus, Hof und Feld.

Stuttgart : Eugen Ulmer

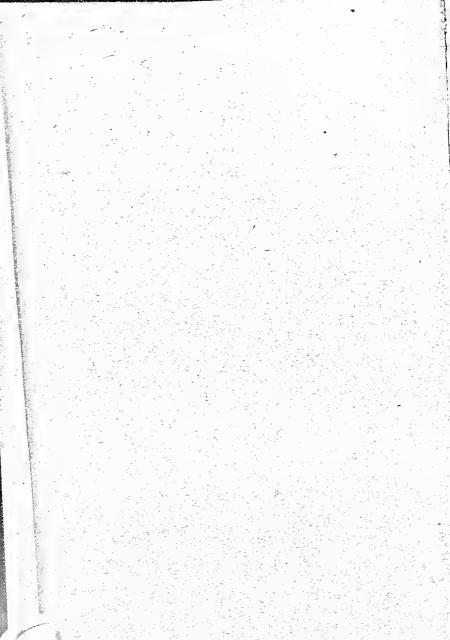

# Machschlagebuch Faus, Hof und Seld.

Herausgegeben

post

Offo Bazlen,

Mit 9 in den Text gedruckten Abbildungen und 2 Tafeln.



Stuttgart 1914. Derlagsbuchhandlung Eugen Ulmer. Verlag für Candwirtschaft und Naturwissenschaften. (C) (C) (C) (C)

with the second

Ungeheuer & Ulmer, Rgl. hofbuchbruder in Bubmigsburg.

#### Vorwort.

Das im vorigen Jahr für die württembergischen Verhältnisse herausgegebene Nachschlagebuch für Haus, Hof und Feld hat erfreulicherweise sowohl bei Landwirten als Nichtlandwirten so rasch Eingang gesunden, daß die erste Auflage rasch vergriffen war und jetzt schon die Bearbeitung einer neuen Auflage notwendig gesworden ist.

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Ausgabe wurde dem von verschiedener Seite geäußerten Wunsche, das Buch so zu gestalten, daß es auch außerhalb Württembergs Verbreitung sinden könne, Rechnung getragen; es ist jetzt ein Nachschlagebuch für allgem eine Verhältnisse, also auch für die Verussfreunde außerhalb Württembergs geworden.

Möge das Buch, das kurz und bündig auf die wichtigsten Fragen, die in Haus, Hof und Feld vorkommen, Antwort gibt, außerhalb Württembergs eine ebenso gute Aufnahme finden, wie

es sie in Württemberg erfahren durfte.

Stuttgart im Januar 1914.

Bazlen.

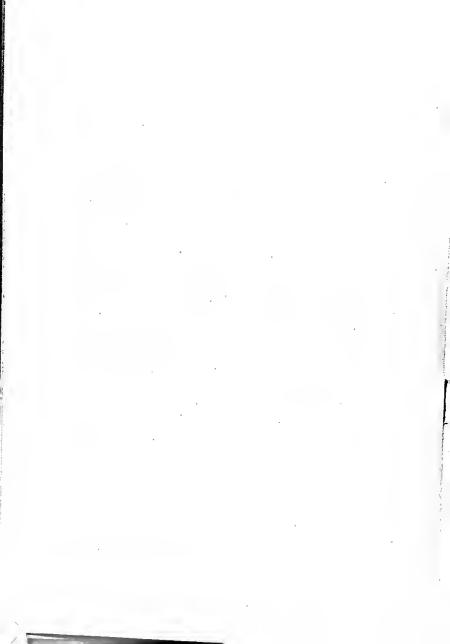

# Inhaltsübersicht.

## I. Ader= und Pflanzenbau.

| Sigenflugation des 2000ens                                         | Ļ        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Bodenarten                                                         | <b>2</b> |
| Bobenarten                                                         | 2347     |
| Untrautbetampfung                                                  | 4        |
| Untraut be tampfung                                                | 7        |
| Berftellung berfchiebener Beizfluffigfeiten                        | 8        |
|                                                                    | ī        |
|                                                                    | 2        |
| Dünger und Düngung                                                 | 3        |
|                                                                    | 5        |
| Dingenittel 1                                                      | 5        |
|                                                                    | 6        |
| Stallmist und Jauche                                               | 6        |
| Riardhinama 1                                                      | 8        |
|                                                                    | 18       |
|                                                                    | 18<br>[8 |
|                                                                    |          |
| Gründünger                                                         | 9        |
|                                                                    | 20       |
| Ontalio flour de mattet                                            | 21       |
|                                                                    | 24       |
|                                                                    | 25       |
|                                                                    | 27       |
| Gebote bei Kauf, Aufbewahrung, Mischung und Verwendung von Kunst-  |          |
| bünger                                                             | 31       |
| Düngung der wichtigsten Kulturpflanzen                             | 35       |
| Die wichtigsten Bestandteile von Düngemitteln                      | 38       |
| Erntetavelle und Gehalt landw. Produtte                            | 40       |
| Saatmenge, Reihenweite, Saattiefe, Standraum und Hektoliteraewicht |          |
| verschiedener Keldgewächse                                         | 42       |
| Saatbau- und Saatzuchtwirtschaften                                 | 44       |
| Saatenanertennung                                                  | 4        |
| Sortenwahl                                                         | 4        |
| Biefen- und Beibebau                                               | 4        |
| Ubersicht über die wichtigsten Kleearten                           | 5        |
| management and pre constitution offerenties.                       | J        |

| Übersicht über die wichtigsten Gräfer Samenmischungen für Dauerwiesen Samenmischungen für Dauerweiben Weischwer und Sagelfölägen                      | 58-   | 59<br>60               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| Cantenmiglingen int Santenbeter.  Maßnahmen nach Hagelschlägen                                                                                        |       | 62<br>62               |
| Ernte des Getreides                                                                                                                                   |       | 65<br>66<br>68         |
| Winke für die Ohmdernte                                                                                                                               |       | 68                     |
| Gebote bei Verwendung von nicht gut eingebrachtem Heu                                                                                                 |       | 70<br>74               |
| Berivendung erfrorener Rüben                                                                                                                          |       | 75<br>76               |
| Die Rebsorten                                                                                                                                         | • •   | 77<br>79               |
| Allgemeine Weinbergpflege                                                                                                                             | : :   | 82                     |
| Aufbruche nur eigenicalten ber michtigken Spigartei                                                                                                   | а.    | 04                     |
| 11. Tierhaltung.                                                                                                                                      |       |                        |
| Rindvichhaltung                                                                                                                                       |       | 87<br>88<br>88         |
| Milderträge bei Kühen<br>Ergebnisse von Wilchseistungsprüfungen<br>Einflüsse auf die Milchergiebigkeit                                                |       | 89                     |
| Ausammensetzung ber verschiedenen Mildvarten Die einzelnen Arbeiten beim Melten                                                                       |       | 90<br>90               |
| Die einzelnen Arbeiten beim Melfen<br>Berhinderung des Gerinnens der Milch<br>Regeln für die Rahmbehandlung                                           | • • • | 91                     |
| Kindviehbekand                                                                                                                                        |       | 93                     |
| Altersbestimmungen                                                                                                                                    |       | 96                     |
| Beim Pieto<br>Beim Rind<br>Trächtigleits und Brütezeit<br>Brunst, Paarung und Säugezeit<br>Dauer der Zuchttauglichkeit und Zuteilung weiblicher Tiere | . 98  | 99<br>100              |
| Meneur ind Companiamental                                                                                                                             |       | 100                    |
| Das Wesen der Fütterung                                                                                                                               | 102-  | 101<br>—103            |
| Stärlewert                                                                                                                                            |       | . 105<br>. <b>1</b> 06 |
| Luft und Wasser Wirtschaftssutterstoffe                                                                                                               |       | . 109<br>. 109         |
| Beidegang                                                                                                                                             |       | . 111                  |

| Körnerfrüchte<br>Die Milch und die bei ihrer Berarbeitung entstehenden Abfätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfälle der Gärungsgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                                                                                                              |
| Abfälle der Stärkefabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Handelsfuttermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123                                                                                                                              |
| Nofalle ver Alaerstouptie<br>Hofalle ver Müllerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123                                                                                                                              |
| Rückfände der Ölfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124                                                                                                                              |
| Absalle der Kulleter<br>Rüdstände der Össakrisation<br>Die Trodenpräparate<br>Die tierischen Absallprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128                                                                                                                              |
| Die tierischen Absallprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Streue, Salze und Wasserbedarf der Haustiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132                                                                                                                              |
| Regeln für den Ankauf von Kraftfutternitteln und die Probenahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133                                                                                                                              |
| Natschläge für Ausberrahrung der Handelssuttermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134                                                                                                                              |
| Minte für Aufstellung eines Kuttervorgnichtags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135                                                                                                                              |
| Witterunganormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137                                                                                                                              |
| Fütterungsnormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Tahelle fiber den Gehalt der Kuttermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141                                                                                                                              |
| Tabelle siber den Gehalt der Huttermittel<br>Einteilung der Futtermittel nach ihrer Wirkung auf Fettgehalt, Milchpro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| duftion und Beschaffenheit der Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149                                                                                                                              |
| and the contract of the con | ,                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                |
| III. Milgemeines, Betriebswirtichaftliches und Gejehestunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Mährstoffbedarf des Menichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151                                                                                                                              |
| Rährstoffbedarf des Menichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151<br>153                                                                                                                       |
| Rährstoffbedarf des Menichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151<br>153                                                                                                                       |
| Rährstoffbedarf des Menichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151<br>153                                                                                                                       |
| Rährstoffbedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Berdaulichteit der Speisen<br>Mahl- und Bachausbeute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151<br>153<br>155<br>157<br>157                                                                                                  |
| Rährstoffbedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Berdaulichteit der Speisen<br>Mahl- und Bachausbeute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151<br>153<br>155<br>157<br>157                                                                                                  |
| Rährstoffbedars des Menschen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Berdausichkeit der Speisen<br>Mahl- und Backausbeute<br>Berhalten während eines Gewitters<br>Erste Hillesistung bei Universallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164                                                                                    |
| Rährstoffbedars des Menschen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Berdausichkeit der Speisen<br>Mahl- und Backausbeute<br>Berhalten während eines Gewitters<br>Erste Hillesistung bei Universallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164                                                                                    |
| Rährstofibedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Verdaulichteit der Speisen<br>Mahl- und Backausbeute<br>Berhalten während eines Gewitters<br>Erste Histolien dei Unfällen<br>Mittel gegen Fliegenplage<br>Spartraft der Bevölkerung einiger Bundeskagten Veutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164                                                                             |
| Rährstofibedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Verdaulichteit der Speisen<br>Mahl- und Backausbeute<br>Berhalten während eines Gewitters<br>Erste Histolien dei Unfällen<br>Mittel gegen Fliegenplage<br>Spartraft der Bevölkerung einiger Bundeskagten Veutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164                                                                             |
| Rährstofsbedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Berdaulichfeit der Speisen<br>Mahl- und Backausbeute<br>Berhalten während eines Gewitters<br>Erste Jilseleistung bei Unfällen<br>Mittel gegen Fliegenplage<br>Sparkraft der Bevölkerung<br>Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands<br>Staaten Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>166                                                                      |
| Rährstofsbedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Berdaulichfeit der Speisen<br>Mahl- und Backausbeute<br>Berhalten während eines Gewitters<br>Erste Jilseleistung bei Unfällen<br>Mittel gegen Fliegenplage<br>Sparkraft der Bevölkerung<br>Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands<br>Staaten Europas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>166                                                                      |
| Nährstoffbedars des Menschen<br>Mittlere Zusammensehnug und Nährwert von Nahrungs- und Genußmittel<br>Berdaulichteit der Speisen<br>Mahl- und Vackausbeute<br>Berhalten während eines Gewitters<br>Erste Histeligtung bei Unfällen<br>Mittel gegen Fliegenplage<br>Sparkraft der Bevölkerung<br>Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands<br>Staaten Europas<br>Gesante Landsläche und Bevölkerung der Erde<br>Bujammensehung des Keichstags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167                                                               |
| Rährstofsbedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Verdausichteit der Speisen<br>Mahl- und Vackausbeute<br>Verhalten während eines Gewitters<br>Erste Jilseleistung bei Unfällen<br>Mittel gegen Fliegenplage<br>Spartraft der Vevöllerung<br>Flächeninhalt und Vevöllerung einiger Bundesstaaten Deutschlands<br>Staaten Europas<br>Gesante Landsläche und Bevölserung der Erde<br>Lujammenschung des Keichstags<br>Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensschaften Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167                                                        |
| Rährstofsbedars des Menichen<br>Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel<br>Verdausichteit der Speisen<br>Mahl- und Vackausbeute<br>Verhalten während eines Gewitters<br>Erste Jilseleistung bei Unfällen<br>Mittel gegen Fliegenplage<br>Spartraft der Vevöllerung<br>Flächeninhalt und Vevöllerung einiger Bundesstaaten Deutschlands<br>Staaten Europas<br>Gesante Landsläche und Bevölserung der Erde<br>Lujammenschung des Keichstags<br>Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensschaften Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167                                                        |
| Rährstofsbedars des Menichen Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel Berdaulichseit der Speisen Mahl- und Backausbeute Berhalten während eines Gewitters Erste Jiseseistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Bevöllerung Fläckeninhalt und Bevöllerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landssische und Bevölserung der Erde Kujammenschung des Keichstags. Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensschaften Deutschlands Melsorationswesen Feldbereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>169                                          |
| Rährstofsbedars des Menichen Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel Berdaulichseit der Speisen Mahl- und Backausbeute Berhalten während eines Gewitters Erste Jiseseistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Bevöllerung Fläckeninhalt und Bevöllerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landssische und Bevölserung der Erde Kujammenschung des Keichstags. Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensschaften Deutschlands Melsorationswesen Feldbereinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>167<br>168<br>169                                          |
| Nährstofibedars des Menichen Mittlere Zusammensehnung und Nährwert von Nahrungs- und Genußmittel Verdauschlicheit der Speisen Mahl- und Vackausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Silseleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkast der Verölterung Flächeninhalt und Verölterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Verölterung der Erde Anjammenschung des Neichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensschaften Deutschlands Mesonationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leisungen derselben Die Eletrizität in der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>169<br>170                            |
| Nährstofibedars des Menichen Mittlere Zusammensehnung und Nährwert von Nahrungs- und Genußmittel Verdauschlicheit der Speisen Mahl- und Vackausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Silseleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkast der Verölterung Flächeninhalt und Verölterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Verölterung der Erde Anjammenschung des Neichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensschaften Deutschlands Mesonationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leisungen derselben Die Eletrizität in der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>169<br>170                            |
| Rährstofibedars des Menichen Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel Verdaulichteit der Speisen Mahl- und Backausbeute Verhalten während eines Gewitters Verste Jilseleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Bevöllerung Flächeninhalt und Bevöllerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Bevöllerung der Erde Unjammenschung des Keichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossensschaften Deutschlands Meliorationswesen Meliorationswesen Meldynnen und Geräte, etwaige Kossen und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien und Auspiehhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>1170<br>1172<br>1172                         |
| Rährstofsbedarf des Menichen Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genusmittel Berdaulicheit der Speisen Mahl- und Backausbeute Berhalten während eines Gewitters Erste Hisesenplage Spartraft der Bevölkerung Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landssiche und Bevölkerung der Erde Anjammensehung des Keichstags Die Erwerds- und Birtschaftsgenossenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Beräte, etwaige Kosten und Leisungen derselben Die Erkrisität in der Landwirtschaft Berteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Sertäfte der Gespann- und Nutyviechhaltung Kaunbedarf sür Stallungen und Lungstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>1170<br>1172<br>1173                         |
| Rährstofsbedarf des Menichen Mittlere Zusammensehnung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel Verdaulichteit der Speisen Mahl- und Vackausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Hiseleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Vevölkerung Flächeninhalt und Vevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Vevölkerung der Erde Ausammensehung des Keichstags Die Erwerds- und Wirtschaftsgenossenschaften Deutschlands Messontionswesen Wirtschaftsgenossenschaften Deutschlands Messontionswesen Feldbereinigung Maschinnen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Vertellung der Kapitalien in der Landwirtschaft Setärfe der Gespann- und Nuyviehhaltung Raumbedarf sür Stallungen und Dungstätten Lemperaturen in landw. benüßten Käunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>172<br>172<br>173<br>173       |
| Rährstofibedarf des Menichen Mittlere Zusammensehnung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel Verdausichteit der Speisen Mahl- und Vackausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Silseleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Verölsterung Flächeninhalt und Verölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Verölsterung der Erde Anjammenschung des Keichstags Wesante Landsläche und Wirtschags Mesonationswesen Verbeteinigung Maschinen und Veräte, etwaige Kosen und Leisungen berselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Seiteste der Gespann- und Kuydischhaltung Raumbedarf sur Stallungen und Dungstätten Temperaturen in landw. benüßten Käumen Hossfonservierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>172<br>173<br>174<br>174       |
| Rährstofibedars des Menichen Mittlere Zusammensehung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel Verdausichteit der Speisen Mahl- und Backausbeute Verhalten während eines Gewitters Verste Hisselschung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Bevöllerung Flächeninhalt und Bevöllerung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Bevölserung der Erde Rusammenschung des Keichstags Die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossensselsen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kossen und Leisungen derselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Rerteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Rerteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Temperaturen in landw. benühten Käumen Dolzfonservierung May und Gewickschaumerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>1172<br>1173<br>1173<br>1174<br>1174         |
| Rährstofibedarf des Menichen Mittlere Zusammensehnung und Nährwert von Nahrungs- und Genußmittel Berdaulicheit der Speisen Mahl- und Backausbeute Berhalten während eines Gewitters Erste Jilseleistung dei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Spartraft der Bevölterung Flächeninhalt und Bevölterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landfläche und Bevölterung der Erde Busammensehung des Neichstags. Die Erwerds- und Birtschaftsgenossenschaften Deutschlands Meliorationswesen Feldbereinigung Maschinen und Geräte, etwaige Kosten und Leistungen derselben Die Erktrizität in der Landwirtschaft Berteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Ertellung der Kapitalien in der Landwirtschaft Stärfe der Gespann- und Nutydiechhaltung Kauntbedarf sür Stallungen und Dungstätten Lemperaturen in landw. benühren Käumen Hogs und Gewichte Landesübliche Feldstächenmaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>1172<br>1173<br>1173<br>1174<br>1174<br>1174 |
| Rährstofibedarf des Menichen Mittlere Zusammensehnung und Kährwert von Kahrungs- und Genußmittel Verdausichteit der Speisen Mahl- und Vackausbeute Verhalten während eines Gewitters Erste Silseleistung bei Unfällen Mittel gegen Fliegenplage Sparkraft der Verölsterung Flächeninhalt und Verölsterung einiger Bundesstaaten Deutschlands Staaten Europas Gesante Landsläche und Verölsterung der Erde Anjammenschung des Keichstags Wesante Landsläche und Wirtschags Mesonationswesen Verbeteinigung Maschinen und Veräte, etwaige Kosen und Leisungen berselben Die Elektrizität in der Landwirtschaft Verteilung der Kapitalien in der Landwirtschaft Seiteste der Gespann- und Kuydischhaltung Raumbedarf sur Stallungen und Dungstätten Temperaturen in landw. benüßten Käumen Hossfonservierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151<br>153<br>155<br>157<br>157<br>158<br>164<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>1172<br>1173<br>1173<br>1174<br>1174<br>1174 |

## – VIII –

| Münzen und Möhrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Münzen und Währung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 177              |
| Simegamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 179              |
| Raumaeminte nericiename Chart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 180              |
| Betechnung bon Stacken und Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 180              |
| Midininali pan Stämmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 181              |
| Zarije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 184              |
| Rolligae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 186              |
| linitaebihrentarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 186              |
| Chenbahntarife und fanifica mani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 189              |
| Wethelitemheltoris and animaligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 191              |
| WHITIM Members are a second se | 144                |
| Deligning non Starkaming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195                |
| 21 III PHP II Phank Orbi chomessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201                |
| Anvaliden- und Affersbersicherung<br>Krankenversicherung<br>Degezeit für Wild und Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 202              |
| stantenvericherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 206              |
| Pegezeit für Wild und Fische<br>Haftpschicht des Tierhalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210                |
| Daitpflicht des Tierhalters.<br>Hauptmangel und Gewährsfriften beim Riehhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212                |
| hauptmängel und Gemährsfristen beim Biehhandel. Gemährschaftsformular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210                |
| Gewährichaitsformulat Die neuen Biehseuchenvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217                |
| Die neuen Biehseuchenvorschriften<br>Bestimmungen für Cammelmolkereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219                |
| Bestimmungen für Sammelmolfereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 999                |
| Nachbarrecht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 223<br>2 <b>23</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220                |

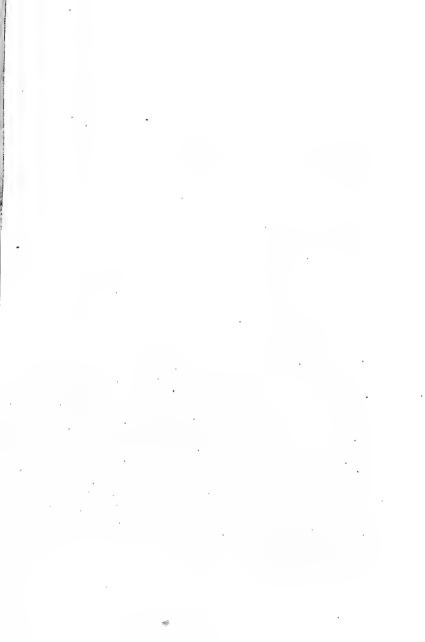

über den Entzug von Stickstoff, Phosphorsäure, Kali u

den notwendigen Ersatz') der Phosphorsäure in Form von Thomasm-Phosphorsäure gibt man das 2½ fache (am Anfang das 3fache, spätwird nach E

| Erklärung:                                                                                                                                                                   | Sti.                                     | ckstoff (N),                    | Pho                                    | s <b>=</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 200kg Entzug  200kg Entzug  Von  150kg  Nährstoffen  100kg in kg  50kg  Pro  1 ha  Kulturpflanze-: Ertrag von 1 ha:                                                          | SO S | SO SO J2 J2 Weizen 24 dx Hörner | SS | ninumanininin 2444 |
| " " " " :                                                                                                                                                                    | 45 " Strok w. Sprew                      | 45 " Strolt u.Sprett            | 40 " Strok u.Sprew                     | 32 *               |
| 1) Ersatz durch<br>18%/siges Thomasmehl<br>40%/siges Kalisalz:<br>(ohne Berücksichtigung de<br>Zufuhr durch Stallmist ode<br>des natürlichen Nährstofi<br>vorrats im Boden.) | 187 ,,                                   | 416 kg                          | 850 kg<br>235 ,,                       |                    |

CI Kalk in kg durch mittlere Ernten von 1 ha Kulturland und des Kalis in Form von 40%igem Kallsalz nach dem Grun

und des Kalis in Form von 40% igem Kallsalz nach dem Grundsatz. fas 1% fache) und Kali das 1% fache des Entzugs. (Der Stickstoff rf gereicht.)

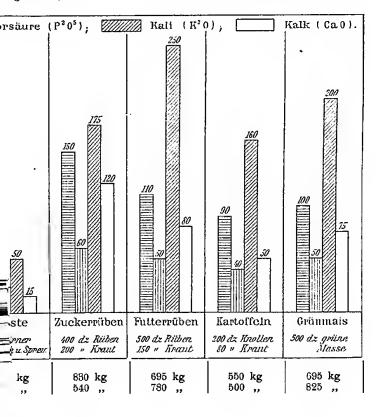

Fortsetzung der Tafel über den Entzug vo

| 250 kg  250 kg  Nährstoffen  160 kg  in kg  1 ha  Hulturpflanze-: beim Ertrag von 1 ha:                       | * 120 30 60 30 Erbsen 20 dz Körner 30 "Stroku Scholen | * 150  10  50  40  Ackerbohnen  20 dz Körner  30 " Stroku Schole | Sti da Huii      | Rotkleeld 60 dz Hest |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1) Ersatz durch<br>18º/eiges Thomasmehl:<br>40º/eiges Kalisalz:                                               |                                                       | 550 kg<br>340 ,,                                                 | 765 kg<br>450 ,, | 416 kg<br>840 ,,     |
| (ohne Berücksichtigung des<br>Zufuhr durch Stallmist oder<br>des natürlichen Nährstoff-<br>vorrats im Boden.) | × Ein Te                                              | il des Stickstof                                                 | ffs stammt aus   | der Luft.            |

tickstoff, Phosphorsäure, Kali und Kalk etc.

| - |                         |                                                                                 |                                                            |                                                 |                                                                        |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 120<br>89<br>25         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | - 200                                                      | 160<br>120<br>20                                | 30<br>30<br>30                                                         |
|   | Wiesenheu<br>60 dz Ileu | Weinrebe<br>100 dz Truden<br>30 = Holz<br>30 = KebgipfLuBlätter                 | Tragende Obst-<br>bäume<br>I ha beschattete<br>Bodenfläche | Tabak<br>20 dz Blätter<br>40 • Stengel u Gipfel | Hopfen<br>10 dz Dolden<br>50 • Blätter v. Ranken<br>pro ha 1000 Manzen |
|   | 350 kg<br>375 ,,        | 416 kg<br>310 "                                                                 | 695 kg<br>490 ,,                                           | 416 kg<br>500 ,,                                | 416 kg<br>280 "                                                        |

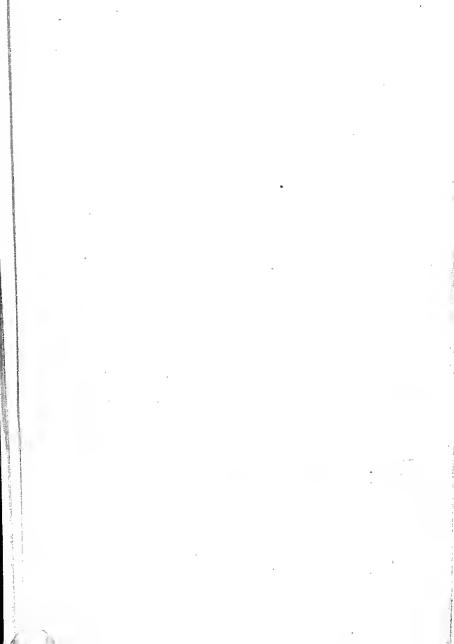

# I. Acker- und Pflanzenbau.

#### Eigenschaften des Bodens.

Durch Verwitterung der Gesteine und Verwesung tierischer und pflanzlicher Substanz entsteht der Boden, aus den letzteren Stossen wird der für die landwirtschaftliche Kultur so wertvolle Humns gebisdet. Humus macht den schweren tonigen Boden lockerer, wärmer und durchlassender, den leichten sandigen Boden dagegen

bündiger und wasserhaltender.

Man hat zu unterscheiden zwischen Ackerkrume und Untergrund. Als Ackerkrume bezeichnen wir denjenigen Teil des Bodens, der eine Bearbeitung, namentlich mit Pslug und Spaten, ersährt. Der Untergrund ruht unmittelbar unter der Arume; seine unterste Grenze ist dort zu suchen, wo die Burzelentwicklung aushört. Die Ackerkrume besteht im Gegensat zum Untergrund aus Bodenmassen von dunklerer Farbe. Es rührt dies vom größeren Humusgehalt der Arume her, was sich leicht erklärt, da ja der Arume der Dünger und die Stoppelrückstände einverleibt werden, deren organische Stosse Waterial zur Humusbildung liesern. Insolge des höheren Humusgehaltes und besonders der Bearbeitung ist die Arume auch lockeren als der Untergrund.

Die wichtigsten Eigenschaften des Bodens sind: sein Berhalten gegen Wasser und gegen die ihm einverleibten Düngemittel,

d. h. seine Absorptionssähigkeit.

Die Durchlässigkeitsverhältnisse des Bodens sind sehr wichtig. Es kommt sehr häufig vor, daß unter einer Krume, die an und sür sich sehr gute Eigenschaften besitzt, ein sehr toureicher, undurch-lassender Untergrund ruht. In einem solchen Falle dindet die Krume nicht nur die ihrer Wasseraussenderungssähigkeit entsprechende Feuchtigkeitsmenge, wenn in ihre Obersläche infolge starker Regengüsse

beträchtliche Wassermengen eindringen, sondern es füllen sich auch die größeren Hohltäume der Krume mit Wasser, ja die Flüssigkeit kann sogar die Obersläche des Bodens mit Wasser bedecken, weil der Untergrund keinen schnellen Absluß zuläßt. Sin solcher Boden sollte unbedingt entwässert (drainiert) werden.

Sehr wichtig ist auch das Absorptionsvermögen, d. h. die Fälzigkeit des Bodens, die Kälrstoffe so fest zu halten, daß diese nicht von dem ablaufenden Wasser sortgeführt werden. Je größer der Ton- und Hunnusgehalt ist, desto eher werden die Stofse im Boden festgehalten.

Vom Boden gut absorbiert werden: Phosphorsäure, Kasi und Ammoniak, nicht gut oder gar nicht festgehalten wird die Salpeter-

jäure.

Vorratzdüngungen können vorgenommen werden mit Phosphorfäure (Thomasmehl) und auch mit Kalisalzen und Kalk; die Stickstossbungemittel, insbesondere der Chilisalpeter werden nach Bedars gegeben.

#### Die Bodenarten.

1. Die Sandböden sind leichte Böden mit geringer Bindigkeit, geringer Absorptionssähigkeit und geringer wasserhaltender Kraft.

In einem seuchten Klima ist der Zersall aller in dem Sandboden vorhandenen organischen Massen ein sehr schneller; umgekehrt verhält sich dieser Boden in einer trockenen Gegend, weil ihm hier die zur Zersehung der organischen Massen nötige Feuchtigkeit sehlt.

Auf bem lofen Sandboben gebeihen: Roggen, Kartoffeln

und Lupinen.

Auf dem lehmigen Sandboden: Roggen, Gerste, Hafer, Widen, Kartoffeln; unter Umständen auch Rot- und Weißklee.

2. Die **Tonböben** sind das Gegenteil der Sandböden, sie entshalten wenig Sand, sind sehr wasserhaltend und haben große Absorptionssähigkeit.

Der strenge Tonboden eignet sich nur sür Hafer und Weide, unter Umständen auch für Dinkel.

Mittlere Tonböden, sowie die Iehmigen Tonböden eignen sich gut für Weizen, Dinkel, Hafer, Ackerbohnen, Bastardklee und Kotklee, der lehmige Tonboden auch für Blauklee (Luzerne).

3. Die Lehmböden; hierher gehören die besten Bodenarten, sie sind Mischungen von Sand und Ton und eignen sich fast für alle Kulturpflanzen.

4. Die **Nalköben** geben bei Borhandensein genügender Feuchtigfeit bestiedigende Exträge, namentsich Csparsette, Klee, Erbsen, Wicken und Linsen gedeihen gut, ebenso auch Gerste und Roggen.

5. Die Mergelböden sind kalkhaltig, sie gleichen in ihren Eigenschaften den Tonböden; die Bindigkeit und wasserhaltende Kraft ist geringer, die Bearbeitung leichter.

6. Die Cipsböden, die hauptfächlich aus verwittertem Gips be-

stehen, sind ziemlich unfruchtbar.

7. Die Humusböden find solche Böden, die in der Hauptsache aus Humus (in der Zersehung begriffene pflanzliche und tierische Bestandteile) bestehen; hierher gehören auch die Moor= und Torfböden. Je weniger erdige (mineralische) Bestandteile ein solcher Boden hat, um so geringer wird feine Fruchtbarkeit.

#### Die Bearbeitung des Bodens.

Diese ist neben der Düngung die Grundlage des Pflanzenbaus, sie hat den Zweck, das Unkraut zu bekämpsen, den Kulturpslanzen einen günstigen Standort zu schaffen, die Waffer- und Wärmeber-hältnisse zu regeln, die chemischen und physikalischen Gigenschaften zu verbesserr; durch die Bearbeitung gelangt die Luft in den Voden, die für die Verwitterung, die Verwesung, für das Leben der kleinen Lebewesen (Bodenbakterien) und für das Gedeihen der Kulturpslanzen selbst so außerordentlich wichtig ist. Das seichte Stürzen der Stoppelser hat bei zeitiger Ernte sofort nach der Ernte zu geschehen, auf leichterem Voden und bei Zeitmangel genügt auch ein Austreißen mit dem Kultivator. Bei später Ernte und schwerem Voden und wenn noch im Herbst gesät werden soll, wird besser sofort die Saatssurche gegeben.

Wo es möglich ift, sollte eine Vertiefung der Ackerkrume angestrebt werden, was bei halbwegs ordentlichem Untergrund durch tieferes Pflügen oder bei schlechtem Untergrund durch Verwendung des Untergrundpflugs erreicht wird. Vor der Saat muß der Acker gut geeggt werden, zur Frühjahrsfaat wird schon vor Winter geackert und im Frühjahr nur geeggt. Wintersaaten sollen im Frühjahr, wenn der Voder

ist, zuerst gewalzt und dann geeggt werden. Beim Eggen des Roggens ist Vorsicht geboten, wenn er Röhrchen getrieben hat, unterläßt man lieber das Eggen. Bei kalkem Wetter, insbesondere wenn noch kalke Nächte zu befürchten sind, soll das Eggen der Saaken nicht vorgenommen werden. Werden die Sommersaaten gewalzt, so sollte, namentlich bei trockenem Wetter, hinter der Walze leicht geeggt werden, damit das Wasser nicht an die Obersche emporsteigen kann und hier verdunstet.

#### Untrantbefämpfung.

Die Zahl der Unfräuter — Wurzels wie Samenunfräuter — ist eine sehr große. Zu den landwirtschaftlich wichtigsten gehören Sederich, Ackersenf, Quecke, Distelarten, Kornblumen, Klatschmohn, Windhaser, Trespe, Melde, Knöteriche, Schachtelshalme, Kornrade, Halich, Wucherblume u. a. Alle diese Unfräuter wirken aus verschiedenen Gründen auf die Entwicklung der Kulturpstanzen schädlich ein. Sie nehmen den Pflanzen den Platz weg, beauspruchen einen Teil der Kährstoffe des Bodens, vermindern den Wasservach, beschräufen die Einwirkung des Sonnenlichtes, erschweren ferner die Bodenbearbeitung, Saat und Pflege, sowie die Erntearbeiten und beeinflussen hierdurch die Menge und Güte des Ertrags nachteilig. Manche Unfräuter sind schädlich durch Übertragen von Pilzen und tierschen Schädlingen, andere schmarohen sogar auf den Kulturpslanzen und entnehmen ihnen die zum eigenen Ausbau erforderlichen Kährstoffe.

Die Bedingungen, unter denen die einzelnen Arten sich in schäsbigender Menge zu entwickeln vermögen, sind sehr mannigsach. Demsentsprechend werden auch die anzuwendenden Bekännpfungsmittel verschieden sein müssen. Es gibt aber eine Anzahl von Maßnahmen, die überall durchsührbar sind und immer wenigstens die zu einem

gewissen Grabe gute Dienste leisten.

Erste Bedingung für den Erfolg der Untrautbekämpfung ist die Berwendung gut gereinigten, unkrautfreien Saatguts, sowie unkrautfreien Stallmistes. Scheunenauspun, Kehricht u. ä. dürsen daher nicht auf die Dungstätte geworfen werden.

Die Bekämpfung des Unkrauts hat auch während der Vegetation, am besten mit der Haue oder Hackmaschine zu erfolgen, aber nicht nur bei den sog. Hackfrückten (Kartoffeln und Nüben), sondern auch bei Getreide, das aber dann mit der Sämaschine auf 18—20, in misberem Klima bis 22 cm Reihenentsernung gesät werden muß. Durch das Hacken wird nicht nur das Unkrant bekämpft, jondern es bleibt der Boden locker, die Luft kann in den Boden eindringen, was zur Folge

hat, daß die Pflanzen besser gedeihen.

Das Haden tohnt am besten der Kaser und Weizen, dann die Gerste, weniger gut der Roggen. Eine Ertragssteigerung von 10 % kann unter normalen Verhältnissen durch das Haden wohl erzielt werden. Die Kosten des Hadens betragen pro Hektar ungesähr 18 M. Man merke sich, daß nicht gehadt werden dars, wenn der Boden naßist, und daß auch nicht tief gehadt zu werden braucht, ein durchziehen genügt.

Da wo Heberich und Flughafer zu Hause sind, mußder Kampf gegen diese unermüblich gesührt werden. Neben dem Hacken gibt es namentlich für den Hoderich, der ein schlimmes, aber verhältnismäßig leicht zu bekämpsendes Unkraut ist, noch weitere Bekämpfungs-

mittel, es jind dies:

1. Wiederholtes Eggen (mit leichter Egge) des bestelsten Aders, beim Hafer wird das erste Eggen zu diesem Zweck etwa am 8.—12. Tag nach der Aussaat vorgenommen, in dieser Zeit ist der meiste Hederich ausgegangen und wird, da er in diesem Stadium nach Vildung des zweiten Blattes sehr empsindlich ist, durch die Egge vernichtet. Das Eggen schadet den Getreidepslanzen am wenigsten, wenn sie erst 5—10 mm hoch sind, also gerade durchspisen, oder wenn die Pslanzen 10—12 cm hoch sind.

Am gefährlichsten ist das Eggen, wenn die Pslanzen 5—7 cm hoch sind, auch in trockenen Frühjahren kann unter Umständen das Eggen etwas schaden. Auf leichterem Boden läßt man die Walze

folgen.

2. Bejprizen mit Eisenvitriol; man löst zu diesem Zweck etwa 22—23 kg Eisenditriol in 100 Liter Wasser aus und besprizt mittelst einer Heberich- oder Weinberg- oder Baumsprize den Heberich. Das Sprizen dars aber nur vorgenommen werden, wenn die Pslanzen trocken sind, auch muß beachtet werden, daß die Wirkung erst dann eine gute ist, wenn nach Beendigung des Sprizens noch 1—2 Stunden warme, trockene Witterung herrscht; die Mittagszeit ist deshalb sür das Sprizen die beste. Ferner muß gesprizt werden, wenn die Heberichpslauzen das 3. oder 4. Blatt haben, später ist die Wirkung keine vollsommene mehr. An Sprizsslässseit sind pro Hetar 500—600 Liter ersorderlich.

Halmfrüchten und Klee schadet die Eisenvitriollösung nicht, Gerfte erhält ab und zu braune Spizen, erholt sich aber bald wieder. Blattstüchte, wie Wicken, Erbsen u. a. dürsen nicht besprizt werden.

3. Ausstreuen von feingemahlenem Kainit, man verwendet 7,5—9 dz pro ha und streut ihn im Morgentau oder nach Regen,

wenn der Hederich das 3. Blatt entwickelt.

4. Ausstreuen von Kalkstickfoff (ift lästige Arbeit, Vorsicht). Der Kalksticksioff, der zugleich als Sticksofsdüngemittel wirkt, muß zur Heberichbetämpfung sehr sein und darf nicht geölt sein. Man streut ihn aus, wenn der Heberich das 3.—4. Blatt hat und zwar früh morgens, solange die Pflanzen taunaß sind oder nach einem leichteren Regen. Pro Hektar sind etwa 90—100 kg Kalksticksoff ersorderlich.

Der Heberich läßt fich besonders leicht bekämpsen, wenn die Saatssurche schon im Herbst gegeben wird und der Boden dann ganz früh, sobald die Zugtiere nicht mehr durchtreten, abgeschleist wird. Es saufen dann die Unkräuter noch vor der Saat auf und werden durch die später solgende Egge zerstört, ein wiederholtes Wenden des Bodens ist zu vermeiden, da sonst wieder neue Santen an die Oberssäche gebracht werden. Das Sommergetreide darf nicht oder nicht zu bald nach der Saat gewalzt werden. Wird Alee eingesät, so wird dieser erst nach dem Haden oder Eggen der aufgegangenen Saaten gesät.

Der Flughafer, der eine Winterruhe durchmacht, also erst im Frühjahr ausgeht, wird am besten durch ausgedehnten Grünfuttersoder Hackfruchtbau bekämpst. Es sollte vermieden werden, zwei Halmstüchte hintereinander zu bauen, wenn es nicht anders geht, ist als zweite Halmstrucht Winterroggen zu wählen, der den Flughafer nicht aussommen läßt. Vei starkem Auftreten wird der ganze Bestand

am zwedmäßigsten grun abgemäht und versüttert.

Ein lästiges Unkraut ist auch der Hustlattich, der sich namentlich auf kalkarmen Böden mit nassem Untergrund einstellt. Tieses Umsgraben und pünktliches Sammeln der Ansläuser, von denen jedes Stück eine neue Pflanze bilden kann, Abschneiden der Blüten, Entwösserung, Kalkung und Hacktruchtbau, sowie kräftige Düngung sind die besten Bekämpfungsmittel.

Die Quecke (Schnurgras) wird durch scharses Eggen (kreuz und quer) bei trockenem Wetter herausgeeggt, zusammengelesen und verbranut oder kompositiert; den Sommer über nuß sleißig gehackt werden, wobei die Wurzeln auszulesen sind; dichte Ansaat von Wicken und Erbsen, sowie wiederholtes tieses Unterpflügen tragen auch zur

Vernichtung der Duecke bei.

Die Distel, ein lästiges Wurzelunkraut, wird durch Aussteden, Aussiehen, Hackfrucht- und Grünfutterbau, sowie Verhinderung der Samenbildung bekämpft. Aussteuen von seingemahlenem Kainit schadet den Disteln; noch besser ist es, grobe, Kainitstücke, die man sich von seinem Kainitvorratzurückehält, auf die Vlattrosetten der Distelnzu legen.

Der Löwenzahn schädigt insbesondere die Luzerne; er ist hier schwer auszurotten, jedensalls muß die Samenbildung durch baldiges Abmähen verhindert werden, sonst ist Ausstechen, gute Bearbeitung und frästige Düngung zu entpsehlen. Beim Ausreißen oder Abstechen ist auch zu entpsehlen, auf jeden abgerissenen oder abgestochenen Wurzelstumps eine Prise Viehslaz zu streuen.

Die Wucherblume und Sauerampfer finden wir auf kalkarmen Böden. Bekämpsungsmittel: Kalken, gute Düngung und Bearbeitung

des Feldes.

Alceseide — Abmähen der befalleuen Stellen und dann beforiken mit ca. 10%iger Eisenbitriollösung.

# Pflanzentrantheiten und deren Befämpfung.

Brand bei: I. Wintergetreibe.

| Roggen               | Stengelbrand,                    | Leicht<br>bekänipfbar | Rupfervitriol= oder<br>Formalinbeize1)                  |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Weizen 11.<br>Dintel | a) Steinbrand,<br>Stinkbrand     | Leicht<br>bekämpfbar  | Abschwemmen und<br>Kupfervitriols oder<br>Formalinbeize |
|                      | b) Flugbrand,<br>Stanbbrand      | Schwer<br>bekämpfbar  | Heißwasser<br>mit Borquellen<br>(Borsicht!)             |
| Gerste               | a) Flugbrand,<br>Staubbrand      | Schwer<br>bekäntpfbar | Heißwasser mit<br>Vorquellen                            |
|                      | b) Hartbraud,<br>gedeckter Brand | Leicht<br>bekänupfbar | Formalin- oder<br>Heißwafferbeize<br>ohne Borquellen.   |

<sup>4)</sup> Formalin isi 40 % ige Formaldehydlösung, man spricht deshalb auch von Formaldehydbeize.

II. Sommergetreibe.

| Sommer:<br>weizen | a) Steinbrand,<br>Stinkbrand     | Leicht<br>bekämpfbar | Albschwemmen und<br>Aupfervitriof: oder<br>Formalinbeize |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                   | b) Flugbrand,<br>Staubbrand      | Schwer<br>bekämpfbar | Heißwasser<br>mit Borquellen<br>(Borsicht!)              |
| Gerfte            | a) Flugbrand,<br>Stanbbrand      | Schwer<br>befämpfbar | Heißwasser mit<br>Vorquellen                             |
|                   | b) Hartbrand,<br>gedeckter Brand | Leicht<br>bekämpfbar | Formalin= oder<br>Heißwasserbeize<br>ohne Vorgnellen     |
| Hafer             | Flugbrand,<br>Slaubbrand         | Leicht<br>bekämpfbar | Formalin= oder<br>Heißwasserbeize<br>ohne Vorquellen.    |

Neben den Unkräutern, den tierischen Schädlingen und den Schäden, deren Ursache in unrichtiger Düngung und anderen unsgünstigen Verhältnissen zu suchen sind, haben unsere Kulturpflanzen auch noch sehr unter den durch siene Pilze wie Brand, Rost, Mehltan u. a. hervorgerusenen Krankheiten zu leiden.

Die Brandpilze kommen auf allen unseren Getreidepflanzen vor. Die Arten der Brandfrankheiten und deren Bekämpfung gelyt aus vorstehender Übersicht hervor.

#### Berftellung von Beigflüfligkeiten.

#### 1. Rupfervitriolbeize (nach Rühn).

Es wird eine ½%ige Aupfervitriollösung (auf 100 Liter Wassertzlek kg Aupfervitriol) hergestellt, in diese wird das zu beizende Getreide hineingeschüttet, umgerührt und die oben schwimmenden Brandstörner werden abgeschöpft; die Füssseit soll handbreit über dem Getreide stehen. Nach 12—16 Stunden wird das Getreide wieder herausgenommen, worauf die Lösung nochmals verwendet werden kann. Damit die Keimkrast nicht leidet, bringt man das gebeizte Getreide mit 6%iger Kalkmilch in Berüssung. Wird Dinkel gebeizt, so ist ein Senkoden zu verwenden.

Nachdem das Getreide abgetrocknet ist, wird gesät.

Mit Kupfervitriol gebeizter Samen ist zur Fütterung nicht mehr zu gebrauchen; kann ber Samen nicht sosort ausgesät werden, so muß er von Zeit zu Zeit durchgeschauselt werden.

#### 2. Formalbehydbeize.

(Nach Anweisung der R. Württ. Anstalt für Pflanzenichut).

In den zum Beizen bestimmten Bottich wird Wasser gebracht, hieraus gießt man aus je 100 Liter Wasser genau 1/. Liter des 40%igen Formaldehhds (srüher als Formalin bezeichnet) unter Umrühren zu. Das Beizen wirst gegen Steinbrand bei Weizen und Dinkel und gegen Flugbrand bei Hafer, dagegen nicht gegen Flugbrand bei Weizen und Gerste.

Für die einzelnen Getreidepflanzen ist folgendes zu merken:

Weizen. In die zubereitete Beizssüssseit schüttet man den Weizen, achtet aber darauf, daß die Flüssigkeit noch handhoch über der Frucht steht. Mit einem Stock rührt man die Frucht mehrmals um und schöpst die leichten Körner, die oben schwimmen, ab und verbrenut sie. Genau nach einer halben Stunde wird die Beizssüssigsteit abgelassen und die Frucht zum Trocknen gebracht.

Dinkel. Die Saatsrucht wird im Bottich mit einem Sieb oder Senkboden beschwert und bleibt zwei Stunden in der Beizflüssigkeit.

Dann trodinen!

Hafer. Man schüttet den Haser in die Beizsstüfsigkeit, rührt gut um und läßt nach einer Viertelstunde ab. Oder man bewegt die mit der Frucht halb voll gesüllten Säcke in der Beizssussississische während einer Viertelstunde hin und her. In beiden Fällen nach der abge-

lausenen Zeit trodinen!

Das Trocknen. Der Boben, auf dem die gebeizte Frucht getrocknet werden soll, wird am Tag vorher gut aufgewaschen. Zum Trocknen wird die nasse Frucht höchstens handhoch aufgeschüttet: durch österes Umschauseln und Lüsten sorgt man sür recht rasches Trocknen. Die Säck, in die die getrocknete Frucht gesüllt wird, müssen vorher durch Waschen in der Beizslüssigkeit oder in heißem Wasser gut gereinigt werden.

Das nicht verdünnte Formalbehyd riecht stechend und ätzt die Haut; in der zum Beizen angewendeten Berdünnung ist es harmlos. Die gut getrocknete Frucht kann, soweit sie nicht zur Saat verdraucht wird, zu jedem anderen Zwecke Berwendung sinden. Will man sich

das Twainen ersparen, so muß die Saatfrucht sosort nach dem Beizen ausgesät werden. 100 Liter Beizflüssigkeit reichen zum Beizen von

2-3 Zentuern Saatfrucht.

Das Beizen der Saatfrucht mit Formaldehnd zur Verhütung der Braudfrankheiten hat sich fehr gut bewährt. Die Auftalten für Bilanzenichnt in Hohenheim u. a. Orten haben deshalb, um die richtige Berwendung ber Formaldehndbeize jedermann möglich zu machen. die Vermittlung des Beizmittels übernommen: um jedoch die Berteilung innerhalb der Gemeinden oder Vereine zu erleichtern, kommt das Formaldehnd in Flaschen mit je einem halben Liter zum Verfand. Aus den Bestellungen läst sich erfreulicherweise feststellen, daß in vielen Gemeinden die Formaldehndbeize so gut wie allgemein angewendet wird. Bedeutend größer ift aber die Rahl derjenigen Gemeinden, die erst versuchsweise die neue Beize anwenden wollen. Die große Mehrzahl der Gemeinden verhält sich allerdings nach wie vor ablehnend gegen die "Reuerung"; entweder wird an der alten Kupfervitriolbeize festgehalten oder es wird — und das gewiß in den meisten Fällen — überhaupt nichts getan. Wie wenig wirtschaftlid) soldje Landwirte arbeiten, geht aus dem Bericht eines Landwirts hervor, der im Vorjalyr zum erstemmal die Formaldehndbeize durchgeführt hatte: während er sonst etwa den sechsten Teil Ausfall durch den Steinbrand beim Dinkel hatte, konnte er heuer auf einem 4 ha großen Dinkelichlag nach der Anwendung der Formaldehndbeize keine Brandähre finden; auf einer kleinen Vergleichsparzelle dagegen, die mit ungebeiztem Saatgut bestellt war, war der vierte Teil dem Steinbrand zum Opfer gefallen. — Es lohnt fich alfo, daß ein fo zuverlässiges, einfaches und billiges Beizverfalren wie die Formaldelindbeize allgemein zur Durchführung gelaugt.

#### 3. Das Beizen mit Sublimat.

Die Sublimatbeize (das Sublimat ist starkes Gift) dient nicht dem Zweck der Brandverhütung wie die Formasbehyddeize; sie wird in erster Linie beim Roggen und eventuell noch beim Weizen verwendet zu dem Zweck, das Auflaufen und die Überwinterung der Saaten günstig zu beeinstussen. Durch langiährige Versuche hat Professor Hiltner in München festgestellt, daß sast jedes Jahr ein mehr oder minder großer Teil der Saatsrucht von einem Fnsariumpilz besallen ist; der Pilz beeinträchtigt die Keinsfähigkeit der Körner kaum, aber er vermag sehr wohl das bereits gekeintte Korn im Voden

am Auflanfen zu verhindern. Außerdem ist der Pilz die Saupturjache für die Auswinterung der Saat, wenn im zeitigen Frühjahr der Schnee zu lange auf dem nicht gefrorenen Boden liegen bleibt. Diese mißlichen Erscheinungen, das schlechte Auflaufen und das Auswintern. hat nun hiltner mit fehr gutem Erfolg durch Beizen mit Sublimatlöfung bekampft. Da sich in Babern auch die feldmäßige Unwenduna der Sublimatheize durchaus bewährt hat und da heuer (1912) bei der andauernd seuchten Witterung der Fusariumbefall wohl allgemein sehr ftart ift, möchten wir die Landwirte auffordern, mit der Sublimatbeize wenigstens einen Berfuch zu machen. Die Unstalten für Pflanzenschuß vermitteln die von der K. Babenichen Alanfulturbotanischen Anstalt zusammengestellten Präparate und Gebranchsanweisungen. Zum Beizen von Roggen genügt das "Beizfublimat"; will man den Weizen gleichzeitig auch gegen Steinbrand beizen, dann verwendet man "Sublimosorm" bezw. Sublimat-Formaldehnd.

#### 4. Warmwajjerbeize.

Das Saatgetreide wird in Wasser mit einer Temperatur von 45—50°C vorgewärmt, dann 10 Minuten lang in Wasser von 55°C eingetaucht und nach diesem sosort in kaltem Wasser wieder abgesiihlt. Die Temperatur dars nicht höher sein, sonst seidet die Keimkrast not.

#### Der Roft.

Die Sporen der Rostpilze besallen Blätter und Stengel. Die Ilberwinterung erfolgt auf Wintergetreide und sog. Zwischenwirten wie Krenzdorn, Berberitze, wilde Gräser u. a.

Beim Getreiderost gibt es verschiedene Arten, den Schwarzrost, Gelbrost, Braunrost, Zwergrost, Kronenrost u. a. Eine wirksame Bekämpsung wird nur dadurch erreicht, daß man die Zwischenwirte in der Umgebung des Acerseldes vernichtet. Ferner muß man
widerstandssähige Sorten answählen und darf nicht einseitig mit
Sticksoff, insbesondere nicht mit Chilisalpeter düngen.

Die Kartosseln werden ebensalls namentlich in seuchteren Jahrgäugen von Pilzkrankheiten besallen, es ist namentlich die eigentsliche Kartosselstrankheit oder die Naßsäule, die ost sehr schädigend austritt. Die Blätter und das Kraut werden durch einen dem falschen Mehltau ans den Reben ähnlichen Pilz vorzeitig zum Absterben ge-

bracht. Als Bekampfungsmittel hat sich ein zeitiges und wiederholtes Besprigen mit einer 2%igen Kupferkalkbrühe bewährt. (Auf 100 Liter Baffer werden 2 kg Kupfervitriol und 2 kg frisch gebrannter Ralf verwendet: beide werden zuerst getrennt aufgelöst und dann erst zusammengeschüttet). Das Besprigen des Kartosselkrautes hat auch eine vermehrte Stärkebildung zur Folge.

Der faliche Mehltan ober die Blattfallkrankheit der Reben wird in gleicher Weise bekampst. Da die Aupserkalkbriihe nur Vorbeugungsmittel ist, jo muß gespritt werden, ehe die Krantheit auf-

tritt (i. Seite 83).

#### Tierische Schädlinge und deren Befanwfung.

Die Schneden werden am besten bekännoft durch Ausstreuen von ungelöschtem, gevulvertem Kalk in der Morgendämmerung oder spät abends, tagstiber verstecken sich die Schnecken unter Erdschollen. Um sicher zu gehen, kann man das Kalkstreuen nach einer halben Stunde wiederholen, man brancht pro Morgen 3-4 Atr. Bon fleineren Grundstücken kann man die Schnecken durch einen Randstreifen gevulverten Kalkes fernhalten, da die Schnecken nicht darüber kriechen.

Die Engerlinge: Auflesen hinter dem Aflug, Schut des Maul-

wurfs, ber Krähen und Stare, Wegsangen ber Maikafer,

Die Drahtwürmer. Das Borhandensein ist baran zu erkennen, daß die jungen Pflanzen fledenweise absterben. Für kleinere Berhältnisse hat sich das Austegen von Kartosselstücken als Köder bewährt: die Drahtwürmer sammeln sich darunter und können dann leicht abgelesen werden; zu beachten ist aber, daß die Kartoffelstücke in die Drillreihen und 5-6 cm in den Boden kommen, die Stelle wird bann bezeichnet; 6-8 Tage nach dem Auslegen wird jeweils nachgesehen. Soust hat sich starke Düngung mit Kalk und Kopsbüngung mit 9—12 Atr. Kainit und 1 1/2 Atr. Chilisalpeter pro ha gut bewährt; serner empfiehlt sich feichtere Saat und das wiederholte Walzen des Bodens; auch Schwefeltohlenstoff kann angewendet merben.

Die Getreidefliegen. Von diesen richtet insbesondere die Fritfliege großen Schaden namentlich an Haser an; die Larven fressen teils in den jungen Pflanzen, so daß die Halme umbrechen, teils zeritören sie auch, namentlich beim Hafer und bei der Gerste, die Körner.

Um diese Schäblinge zu bekämpfen, empsiehlt sich späte Saat der Wintersrüchte und srühe Saat der Sommersfrüchte; serner sollen die woch bei der Ernte ausgesallenen und später ausgegangenen Körner etwa 14 Tage nach dem Ausseimen tief untersgeachet werden. Aus gut gedüngten und drainierten Böden übersdauern die Pslanzen die Schädigungen besier; wo deshalb regelmäßig tierische Schädlinge austreten, sollte von vornherein krästig gedüngt werden; auch hat hier das Eggen der ausgegangenen Saat zu untersbleiben oder mit größter Vorsicht in Bezug aus Witterung u. a. zu geschehen. Wenn durch das Eggen Pslanzen beschädigt werden, so tritt eine kleine Stockung ein, welche unter Umständen genügt, daß die Kritsliege über die Pslanzen Serr wird.

Keldmänie und Bilhlmänie. Für ihre Befämpfung find eine Angahl Mittel bekannt, die bon Erfolg find, wenn jie in größeren Bezirken gemeinschaftlich angewendet werden. Der einzelne sorgsame Landwirt kann nur wenig erreichen, da die Schädlinge von den Actern der lässigen Nachbarn oder den unwirtschaftlichen Grenzrainen wieder einwandern. Von den Mitteln, die besonders zu enipsehlen sind, ift vor allem der Löfflersche Mänsetnuhusbazillus zu nennen, welcher von der R. Anstalt für Pflanzenschut in Hohenheim und anderen derartigen Instituten zu bekommen ist. einer Aufschwemmung dieser Keime in Mildy werden Brotstiide geträukt, nach deren Genuß die Mäuse erkranken und sterben. Auch bergistetes Getreibe, wie Struchninhafer, Giftpilen, 3. Baryt- und die Phosphorpillen, sind bei richtiger Unwendung von Erfolg, es ist jedoch darauf zu achten, daß richtig mit Gift getränkte Körner auch für andere Tiere Gift find; es ist beshalb größte Vorsicht Man streut diese Mittel nicht auf den Ader aus, sondern legt sie mittels Giftlegern in die Löcher oder Gänge. Der Erfola ist am sidjersten, wenn Mäusethphusbazillen und Struchnin verwendet werben, an der Bekampfung muffen sid aber auch Gemeinden, Stragen- und Eisenbahnbaubehörden beteiligen.

Rebichädlinge f. Seite 82.

#### Tüngung und Tünger.1)

Über die Stosse, welche die Pslanzen zu ihrem Aufbau brauchen, gibt uns die chemische Analyse Aufschluß.

<sup>1)</sup> Als Hilfsquelle diente hauptfächlich die "Lüngerfibel". Flugschrift 7 ber D.L.G.

Der Hauptbestandteil der grünen Pflanze ist das Wasser, das in den grünen Pflanzen 75—80 % ausmacht; das übrige wird als Trockensubstanz bezeichnet. Diese besteht bei allen Pflanzen a) aus den organischen Stossen, welche sich durch stärkeres Erhitzen verbrennen lassen, und b) aus den anorganischen oder mineralischen Stossen, welche nach Verbrennung der organischen Substanz als Asche übrig bleiben, also unverbrennlich sind.

Die Verbrennugsprodukte der organischen Substanz sind gasförmiger Natur: Wasserstoff, Sauerstoff, Sticktoff, Kohlenstoff
bezw. deren Verbindungen. Die Bestandteile der Aschenstoff
Natur, sie enthält in der Regel nur die solgenden Stoffe: Phosphor,
Nati, Kalk, Magnesia, Schwesel, Sienoxyd, Natron, Nieselsäure und
Chlor. Abgesehen vielleicht von Chlor und Kieselsäure sind sie sir das Leben der Pflanze ebenso unentbehrlich wie der Sauerstoff,
Wasser-, Kohlen- und Sticktoff, wie die Wärme und das Licht der Sonne. Ihr wenn alse diese Bausteine in entsprechender Menge zur Verfügung stehen, vermag die Pflanze, nachdem die geringsügigen, im Samensorn ausgespeicherten Nahrungsstoffe ausgezehrt sind, gedeitslich zu wachsen und größere Mengen organischer Substanz in nugbringender Form zu erzeugen.

Jeder der genannten Stoffe hat beim Aufbau des Pflanzenstörpers eine bestimmte Aufgabe zu ersüllen, und es kann der eine den andern nicht vertreten. Das gilt namentlich von den Kermuährsstoffen der Pslanze: dem Stickstoff, der Phosphorfäure, dem Kali und dem Kalk. Denn im Gegenfah zu den übrigen Nährstoffen sind diese vier Bildner in den landwirtschaftlich benützten Böden zumeist nur in ungenügender Menge bezw. in unrichtigem Mengens

perhältnis vorhanden.

Durch die jährlichen Einten sindet außerdem eine andauernde Nährstoffaussuhr statt; will daher der Landwirt keinen Ranbbau treiden und ist seine Streben daraus gerichtet, gewinndringende Höchsternten zu erziesen, so müssen diese vier Kernnährstoffe stets in reichestichem Maße im Acker zugegen sein. Ist setzteres nicht der Fall, so sind sie dem Boden von außen einzuverleiben, wozu hentzutage die mannigsachen Düngemittel die weitgehendsten Möglichseiten gewähren. In welcher Weise und Form aber diese Zusuhr am zweckemäßigsten vor sich zu gehen hat, das ist eben die Aufgabe rationeller Düngung.

Bei der Düngung hat der Landwirt das von Juftus Liebig

ansgestellte Natur- und Wirtschaftsgesetz, "das Geietz vom Minismum" zu beachten. Es besagt: "daß sich der Ernteertrag für die Flächeneinheit stets nach demjenigen Nährstoff oder Wachstumsfaltor richtet, welcher der jeweiligen Kulturpslanze in geringster Menge zur Verfügung steht". Leider kann man dem Boden keineswegs gleich anzehen, worau es ihm fehlt; man ist deshalb daraus hingewiesen, durch Düngungsversuche den Acer durch die Pflanze zu prüsen.

Wafferbedarf der landw. Kulturpflanzen. Nach eingehenden Untersuchungen von Brof. Dr. v. Seelhorft ist der Bedarf folgender:

a) Roggen erschöpst das Land an Wasser in viel geringerem Maße als Weizen. Dies ist von Bedeutung, wenn man Gründungung solgen lassen will. Nach Weizen wird diese nicht nur später in die Erde kommen, sondern auch einen viel trockeneren und deshalb uns günstigeren Standort sinden.

b) Klee erschöpft das Land aufs äußerste an Wasser. In trodenen Jahren wird die ihm etwa folgende Winterung deshalb einen recht

ungunftigen Standort haben und fid, langfam entwickeln.

c) Kartossel braucht am wenigsten Wasser und läßt besonders den Untergrund relativ seucht zurück. Sie wird daher eine gute Vorsrucht für die folgende Winterung sein, vorausgesetzt, daß sie das Land nicht zu spät geräumt hat, und daß für etwas leicht lösliche Stickstoffnahrung für die Nachsrucht gesorgt ist.

d) Erbfe ist infolge der geringen Wassererschöpfung des Bodens

eine gute Borfrucht für die Winterung.

e) Hafer erschöpft das Land in hohem Maße an Wasser und ist schou deshalb als schlechte Vorfrucht für die Winterung anzusehen.

f) Weizen folgt vom Gesichtspunkt des Wasserhaushaltes besser

auf Roggen, als Roggen auf Weizen.

Schließlich wurde sestgestellt, daß Vermehrung des Bodenwassers bis zu einem gewissen Grad eine Erhöhung des Ahrengewichts und des Korngewichts der einzelnen Ahren bedingt, besonders wenn Stickfoss in der Düngung gegeben wird.

#### Düngemittel.

Zur Düngung werden natürliche und fünstliche Düngemittel verwendet.

#### A. Die natürlichen Dünger.

Hierher gehören Stallmist und Gülle, Pferch, Latrine, Kompost und Gründungung.

#### 1. Stallmift nub Jauche.

(Gehalt an Nährstoffen f. Tabelle S. 40).

Der Stallmist ist das Produkt aus der Einstren und den unverdanten bezw. unwerdaulichen Futterstoffen. Die von einem Tier zu erwartende Menge an frischem Mist läßt sich aunähernd berechnen, wenn man die Trockensubstanzmenge des vorgeschütteten Futters kennt und zwar nach folgender Rechnung: Das Gewicht des Kotes und Harnes ift gleich ber Sälfte, basjenige ber Streu gleich einem Viertel der im Futter ausgenommenen Trockensubstanz, zu seben und diese Summe mit der Zahl 4 zu multiplizieren, da Stallmist etwa 25 % Trodeusubstauz enthält. Enthielt also das Futter 20 kg Trodensubstanz, so würde das hiermit gesütterte Tier etwa (10 + 5)× 4 = 60 kg frijchen Mist liefern. Die Ausammensehung des Mistes schwankt in verhältnismäßig weiten Grenzen je nach Art, Alter, Rutung und Kütterung der Tiere, je nach Streumaterial und Verrottungsgrad sowie je nach der Behandlung und Ausbewahrung des frischen Miftes im Stalle und auf ber Miftstätte. Da ber Stallmift sämtliche Nährstoffe, welche die Pflanze benötigt, enthält, ist er ein Bolldunger.

Schafs und Pferbemist sowie Ziegens und Gestügelmist heißen in der Praxis auch "hißige Dinger", weil sie besonders reich an schnell wirksamem, d. h. leicht löslichem Stickfoff sind und sich infolge ihres lockeren Gestüges im Gegensatz zu dem mehr dreitigen, dindigen "kalten Kinders und Schweinemist" schneller zersetzu, so zwar, daß sie in zu großen Mengen angewandt eher schädigend wie nützlich wirken können. Sofern man für derartige leicht zersetzliche, treibende Mistsorten keine geeignete Verwendung hat, mache man es sich zur Regel, die Mistsorten der verschiedenen Rutztiere vereint in einer undurchlässissen und richtig angelegten Düngerstätte zu sammeln; dortselbst müssen sie gut ausgebreitet, durchgeschichtet sowie stets fest und feucht gehalten werden, damit nicht allzugroße Verluste an organischer Substanz und an wertvollen Nährstossen, besonders an Sticksoss, infolge der Einwirkung der Luft und der Zerseungsarbeit unsichtbarer Kleinlebewesen (Vakterien), eintreten.

Da sich der schnell wirsjame Stickfoff vornehmlich in dem Harn vorsindet, so ist es ein unadwendbares Gebot, bei der Düngerpflege in erster Linie der Harnstüffigkeit besondere Aufmerksamkeit zu schenken und solche vor mechanischen Abslüssen sowie vor gassörmigen Sticksossentusten zu bewahren. Hierzu gehört vor allem eine gut zementierte und abgedeckte, dem Viehbestand entsprechend große Jauchgrube, damit nicht die Jauche ihren Weg in den Hof oder gar auf die Straße nimmt, denn mit jedem Hetvoliter Jauche, der da unaußgenutzt wegrinnt, gehen der Wirtschaft bedeutende Werte bersoren.

Um den Dünger richtig aufbewahren zu können, muß eine genügend große **Düngerstätte** da sein; diese soll einen undurchlassenden Untergrund und eine wenn auch keine Umfassmauer haben und so groß sein, daß für 1 Stück Großvieh (1000 Kfund Lebendsgewicht) etwa eine Fläche von 3½—4 am zur Versügung steht. Der Dünger soll nie höher als 2 m aufgeschichtet werden, damit er richtig vergären kann. Die beste Konservierung des Stallmistes ist: das gleichmäßige Ausdreiten, Festtreten, Feuchthalten und die Durchsschichtung mit humoser Erde. Die Zauchegrube muß ebenfalls groß genug sein, für 10 Stück Großvieh soll eine Grube von etwa 30—40 hl Rauminhalt angelegt werden.

#### Verwendung des Stallmistes.

Der Dünger soll nicht zu lange auf der Düngerstätte bleiben, damit er nicht speckig wird, da er sonst an Güte verliert. Beim Aufsladen soll der frische und der alte Dünger gleichmäßig vermischt werden. Auf dem Feld muß er sosort gebreitet und möglichst bald untergespflügt werden.

Der Stallmist wird am zweckmäßigsten zu Hadfrüchten (Rüben und Kartosseln) gegeben, weil diese den Stallmist am besten ausnühen, zu verwersen ist es, wenn der Stallmist auf die Kleestoppel zu Getreide gegeben wird. Von dem Grünmais, Senf, Raps, Hans u. a. wird der Stallmist ebensalls noch gut ausgenützt.

Was die Stärke der Stallmistdüngung anbelangt, so bezeichnet man eine Düngung pro Hektar Ackerland von:

180—200 dz als jáhvad, 200—300 dz als mittel, 300—400 dz als stark. tiger entwickeln als Reinsaaten. Man sät etwa 220—250 kg auf ein ha. Die Samen lönnen auf die Stoppel gesät, dann untergeackert, gewalzt und geeggt werden.

Um die Stoppelsaat möglichst beschleunigen zu können, empsiehlt es sich, schon die Vorfrucht namentlich mit Kali und Phosphorsäure

start zu düngen.

Über die Zeit und die Tiese bes Unterpflügens der Gründüngung sind in den letten Jahren viele genaue Versuche angestellt worden. Man darf wohl gegenwärtig daran festhalten, daß auf schwerem Boden ein möglichst flaches Unterpflügen im Serbst die größten Vorteile verspricht, auch weil man hierdurch nicht auf die Herbstfurche zu verzichten braucht, während auf leichteren Bodenarten ein mittelflaches Einpflügen mit Doppelschar ober je nach Voden und Grünmaffe auch ohne Vorschar zu späterer Zeit vielfach augebracht erscheint. Soll der Bestand sich im Berbst noch entwickeln oder erlanden die wirtschaftlichen Verhältnisse kein Unterbringen im Serbst und sollen Sackfrüchte folgen, so wird man das Einpflügen auf leichten Böben jogar bis ins Frühjahr hinausschieben können, zumal da sich hierdurch häusig eine physikalische Verbesserung des Bodens erzielen läßt, indem dieser feucht und murbe bleibt, ganz abgesehen davon, daß sich alsdann auch das Pflügen leichter gestaltet. Um besten wird die Gründungung nach den bisher vorliegenden Beobachtungen von Rüben und Kartoffeln ausgenutt, ohne daß hierbei eine Qualitätsverschlechterung zu befürchten wäre; dann solgt Hafer, vorausgesett, daß er nicht infolge von üppiger Gründungung lagert.

#### B. Kunstdünger oder Handelsdünger.

Diese werden in 2 Klassen eingeteilt:

a) solche mit organischer Substanz, hierher gehören: Blutmehl, Horumehl, Wollstand, Anochenmehle, Peruguano u. ä.,

b) solche ohne organische Substanz.

Zu diesen Kunstdüngern rechnen wir: Chile- und Norgesalpeter, schwefelsaures Ummoniak, Kalkstäcktoff, Superphosphat, Thomasichlade, Kainit, Hartsalz, Carnallit, Sylvinit, 40% iges Kalisalz, Chlorfalium sowie die verschiedenen Kalkbüngemittel.

Es kann nicht oft genug betont werden, daß die spezifischen Kunstdinger, von denen die Sticktoffdinger die teuersten, die Kalk-

dünger die billigsten sind — das Preisverhältnis von N: P2O5: K2O: CaO¹) ist etwa wie 5:2:1:0,3—, in ihren Nährwirkungen nicht gleichartig sind. Die Phosphorsäuredünger haben, um es zu wiedersholen, beim Aufbau des Pflauzenleides ganz andere Aufgaben zu erfüllen wie die Kali= oder wie die Stickstofsdünger. Es ist daher grundfalsch, wenn man beispielsweise — wie es leider immer noch zu geschehen pslegt — des billigen Preises wegen nur Kalbünger anwenden wollte dort, wo es an Sticksofs und Phosphorsäure und Kali sehlt, — zurückgehende Ernten würden je nach den Bodenvershältnissen früher oder später die unausbleibliche Folge sein.

Wer seinen Boden genügend kennt, der wird auch balb dahinter gekommen sein, an welchen Nährstoffen es demselben sehlt, bezw. welche Mengen Handelsbünger zur Erzielung eines Reingewinnes zuläsig sind.

#### 1. Stidftoffdängemittel.

Chilefalpeter. Der Salpeter kommt mit einem Gehalt von 15—16% Stidftoff in den Verkehr und wird leider immer noch nach der sog, indirekten Methode von ganzen Schiffsladungen seitens der Hamburger Juporteure verhandelt, während es natürlich das richtigke ist, den direkt ermittelten Stickssigehalt in Waggonladungen (Teilladungen) vei der Bemusterung zugrunde zu legen. Der Gehalt an sog, Perchlorat, einem unervönsichten Begleitbestandteil, soll nicht mehr wie 1%, bei Anwendung auf Moorböden höchstens 0,5% betragen. Das Salz zieht leicht Wasser au, backt zusammen und muß daher sorgfältig in trockenen Käumen aufbewahrt sowie ev. vor der Anwendung gut zermahlen und wenn notwendig auch gesiebt werden. Normaler Salpeter enthält nur wenige Prozente Feuchtigkeit.

Der Salpeter bietet die schnellste und ficherste Stickstoffuahrung dar, die man zurzeit kennt. Leider verkrustet er insolge des Natrongehaltes dei gesteigerter Anwendung sehr leicht die tonigen und zum Abbinden geneigten Acker, wenn nan nicht hack, eggt oder kalkt oder mit der Düngung einmal aussetzt; Salpeter wird auch überaus leicht ausgewaschen, und zwar um so schneller, je stärker und kräftiger die Niederschläge, je durchlässigier der Boden, je schwächer der wachsende Pssanzenbestand ist; Salpeter sollte daher stets in den ersten Entmidlungsperioden der Pssanze als Kopsdünger in mehreren zeitlich

<sup>1)</sup> N = Stickftoff, P.O3 = Phosphorfance, K.O = Rali und CaO = Ralf.

getrennten Gaben angewendet werden. Die dankbarsten Verwerter sind Rübengewächse, bei denen auch das im Salpeter enthaltene Natrium günstig wirkt und Halmsrüchte, abgesehen von Vraugerste, bei der man mit der Stickstossbungung überhaupt vorsichtig versahren nuch, im Vedarssfall ist dem Ammoniak der Vorzug zu geben, auch Guano hat sich bewährt.

Kalkjalpeter, Norgejalpeter. Ein Stickftoffpräparat der allerneuesten Zeit, das bistang nur in geringen Mengen auf den Markt gekommen ist. Es wird auf elektrischem Wege aus dem in der Lust enthaltenen Stickstoff und Sanerstoff gewonnen.

Hinsichtlich ber Wirkung und Anwendungsweise kommt Kalf-salpeter dem Chilesalpeter gleich, er ist aber dis jeht noch teurer. Er enthält 25—30 % Kalk und wird mit 12—13 % Stickstoff gehandelt. Der Kalksalpeter ist sehr wasserziehend, zersließt leicht und erträgt baher kein langes Lagern.

Schweselsaures Ammoniak. Ein grauweißes Salz, das als Nebenprodukt der Leuchtgasfadrikation, vorwiegend aber in den Kokereien gewonnen wird. Das handelssertige Produkt enthäkt 20,1—20,6% Stickstoff, entsprechend 24—25% Ammoniak — 94 bis 95% schweselsaures Ammoniak; gedarrtes und gemahlenes Ammoniak hat 20,6% Stickstoff. Das Handelsprodukt soll srei von schöllichen Rhodanverbindungen sein, sowie höchstens je 1% überschüftige freie Säure und Wasser enthalten. Gehandelt wird in der Regel nach dem Stickstoffgehalt; hierbei wird ein etwaiger Untergehalt vergütet, Übergehalt aber nicht berechnet.

Ammoniafstickfoff wirst etwas langsamer als Salpetersticksoss, wiewohl verschiedene Pflanzen, z. B. Kartosseln das Ammoniak direkt zu verwerten scheinen, da sie es vorzüglich ausnutzen, ost vesser als den Salpeter. Im allgemeinen ist jedoch Regel, daß sich Ammoniak im Boden erst in Salpeter umwandeln muß, damit die Pslanzen es als Nahrung ausnehmen können. Solche Verwandlung im Boden vollzieht sich schnelter oder langsamer, je nach den herrschenden Wärmend Fenchtigkeitsverhältnissen, je nach der Durchlüstung und nach dem Vorrat an Kalk.

Es ist zwesmäßig, das Ammoniak immer einkäst ein bis zwei Wochen vor der Saat schwach einzueggen oder in Verdindung mit Superphosphat als Ammoniak-Superphosphat zu streuen, da hier-durch eine besser Verteilung erzielt und gleichzeitig den insolge

Berbunstung möglichen Ammoniakverlussen vorgebeugt wird. Aus dem letzten Grunde enupsiehlt es sich auch nicht, das Ammoniak auf sehr kalkreichen Böden bei warmer Witterung obenaus zu streuen. Wird das schw. Ammoniak bei Wintersaaten als Kopsdüngung verwendet, so dars man aus eine volle Wirtung rechnen, wenn es Ende Februar oder spätestens Ansaug März gegeben wird. Auch Rüben kann die Hauptmasse des Stickstoffs als Ammoniak gegeben werden, wobei die Wirkung erhöht wird, wenn gleichzeitig und dieselbe Gewichtsmenge Viehjalz des Ratriums wegen mit ausgestreut wird. Im störigen wirkt Ammoniak andauernder und nachhaltiger als Salpeter, serner wird es schwerer ausgewaschen, da der von den Pssaugen nicht verbrauchte Teil vielsach durch Bakterien in Eiweißsormen sesigelegt oder durch gewisse Bestandteile des Vodens sür spätere Zeiten sesten serbrustung

bes Bobens weniger zu befürchten.

Raltstidftoff. Ein neuzeitlicher, fehr preiswerter Stichftoffblinger, der aus Kalziumkarbid — dem Rohmaterial des bekannten Azethlengases — und Luftstickstoff gewonnen wird und als Abergangsglied zu ben organischen Stidstoffbungern angesprochen werden Er enthält im Durchschnitt 17—20 % Stickstoff, außerdem etwa 55—60 % Ralt, sowie 15—20 % Kohlenstoff (daher schwärzlich gefärbt) nebst Kieselfäure, Eisenoryd und Chlor; gehandelt wird nach Auglysengusfall. Ein allzu langes Lagern in Säcken verträgt Kalkstidstoff nicht: die Säde leiden, auch könnte ein Sinken des Stidstoffgehaltes die Folge fein; beim Streuen stäubt er sehr und kann beim Streuenden Entzilndungen hervorrusen. Es ist zu empsehlen, den Kalkftidfloff vor dent Streuen mit Erde ober bergl. zu vermengen. fauren oder zur Säurebisdung neigenden sowie auf leichten untätigen Böden (Moor-, Humus- und Sandböden) ist die Wirkung unsicher, am besten wirkt er auf den besseren Böden mit viel Feinerde, wennt er etwa ocht bis zehn Tage vor der Saat gut mit der Krume vermischt Überhaupt ist ein frühzeitiges Einkrümmern ober ein genügender Regen nach der Anwendung Ersordernis oder erwünscht; als Wiesendunger kann er nicht empfohlen werden, als Kopfbünger zur Winterung nur dann, wenn die Begetation noch nicht begonnen hat, also etwa Ende Februar in mäßigen Gaben, wenn aber der Winterweizen um diese Zeit gar zu schwach steht und vielleicht erst auflaufen sollte, so ist Kallstidstoff nicht am Plate. Der Stickstoff dieses Düngemittels muß sich erft im Boben mit Gilfe von Feuchtigkeit und Balterien in Ammoniak, sodann in Salveter umwandeln, wenn er

der Pslanze dienen soll; immerhin kommt er nach den bisherigen zahlreichen Versuchen in der Wirkung dem schweselsauren Ammoniak sehr nahe.

### 2. Phosphorfäuredünger.

Superphosphat. Dies wird hergestellt, indem die schwerlösliche Phosphorsäure der Phosphatgesteine durch Schwefessäure löslich gemacht wird. Die wasserlösliche Phosphorsäure ist für die Pflauzen die willsommenste Form; sie verteilt sich in der Krunte schwell im Bereiche des Wurzessystems wie ein Tinteukler auf dem Löschpapier, anderseits kann sie aber auch allmählich in der Ackerkrume wieder schwer löslich werden.

Man kaufe immer nur hochprozentige Superphosphate mit 16—20 % wasserlöslicher Phosphorsäure, da man auf diese Weise am besten und billigsten fährt; die Latitübe (Untersuchungespielraum) beträgt 0,5 % Phosphorsäure. Die üblichen Bezeichnungen von "SP 10 bis SP 22" find direft irreführend, da hier unnötigerweise gleichzeitig lösliche und Gesamtphosphorfaure berücklichtigt wird. Allo die Marke "SP 10" enthält z. B. 8—10% Gesamtphosphorfäure, bavon 6,5—7% lösliche Phosphorfäure und davon 6% wasserlösliche Bhosphorfäure; beträgt der Breis für 100 kg dieser Ware etwa 4,70 M und für 100 kg "S P 22" (mit 18 % masserlöslicher Phosphoriaure) etwa 7 M — wie es im Durchschnitt der Fall ift —, fo würde das Kiloprozent Phosphoriäure in der niederprozentigen Ware auf 71,7 A, in der hochprozentigen Ware aber mir auf 39 A zu Außerdem haben die geringprozentigen Superstehen kommen. phosphate die Eigenschaft, bei längerem Lagern schneller in schwer lösliche Form überzugehen ("Zurückgehen"), weil zu ihrer Herstellung vermutlich niedrigprozentige und minderwertige Rohphosphate mit viel Eisen und Tonerde verwendet werden, oder weil sie durch Mischung von hochprozentiger Ware mit Sand gewonnen werden.

Thomasmehl. Eisenerze mit höherem Phosphorsäuregehalt ind für die Stahlsabrikation sehr ungeeignet, daher sucht man die Phosphorsäure in denselben nach einem von Thomas 1876 entdeckten Versahren zu entsernen, indem durch das in großen Retorten geschmolzene Roheisen Luft durchgedrückt wird, um den Phosphor zur Phosphorsäure zu orndieren. Diese Säure verbindet sich mit dem in einem bestimmten Verhältnis zugesehren Kalk zu phosphorsaurem Kalk und wird hernach sant den üblichen Veimengungen als seuersstissige

Schlade abgeschieden, erkalten gelassen und in großen Augelmühlen gemahlen.

Das Thomasniehl ist ein hervorragendes seinmehliges Düngenittel mit 13—20 % zitronensäurelöslicher Phosphorsäure. Die letztere ist nicht wasserlöslich, jedoch schon sehr schwache Säuren im Boden genisgen, sie pslanzenausnehmbar zu machen; ihre Verteilung im Boden ist befriedigend, wenn auch nicht so sein wie bei Superphosphat. Die Virtung ist gleichfalls nicht ganz so schnell wie bei Superphosphat, aber sie ist anhaltender; man kann bei Thomasschlacke mit ziemlicher Bestimmtheit von "Nachwirkung" reden.

Berkauft wird das Thomasmehl nach sesten Prozenten zitronenssäticher Pros dei einer Latitüde von 0,75% Phosphorsäure oder nach Analhsenaussall, welch letztere Methode vorzuziehen ist. Man vermeide den Ankauf von niederprozentiger Schlacke, die angesichts der Knappheit des Thomasmehls vielsach in den Verkehr kommt, denn man bezahlt hierin insolge des unnützen Ballastes das Kiloprozent Phosphorsäure viel zu hoch, ganz abgesehen von den Ersparnissen an Fracht, Absuhr, Ausstren usw. — also ähnlich wie den Superphosphaten.

Da die hochprozentigen Thomasmehle zudem zum mindesten gegen 40—50 % wirssame Kallsormen enthalten, von denen in der Regel 2—10 % freier Kall sind, so bildet dieses seingemahlene Präsparat tatsächlich einen schier unersetlichen Dünger sür alle sauren und seichten Böden; es kann selbst noch im Frühjahr mit Borteil eingeeggt werden, wenn auch die Herbst bezw. Winteranwendung im allgemeinen richtiger ist. Aus Wiesen und Weiden wird es vom Herbst die in den Winter hinein als Kopsdung gestreut, desgleichen hat man es auf humusreichen, lockeren Böden vielsach mit gutem Ersolg verswendet.

Die Ummoniak: Superphosphate, die auch hier zu nennen sind, sind Mischbünger aus schwefelsaurem Ammoniak und Superphosphaten in verschiedenen Mischverhältnissen. Die Mischungen kann sich jeder Landwirt nach Bedarf selber herstellen.

### 3. Ralidünger.

Die bei uns gebräuchlichsten sind der Kainit und das 40% ige Kalisalz. Je nach den natürlichen Beinnengungen sind sie bald stärker oder schwächer gefärbt, ein Umstand, der jedoch für die Be-

wertung völlig belanglos ift, denn ausschlaggebend im Handel bleibt immer nur der Gehalt an Rali; auch ist es völlig verlehrt, den Kalisalzen irgend welche Gistwirkungen anzudichten, sie wirken nur insolge eines wechielnden Gehaltes an Chlorverbindungen um. ätzend, wie so mancher andere Aunstdunger, und sind daher in dieser Richtung bei ihrer Anwendung mitunter gewisse Vorsichtsmaßregeln am Blate. Diese chlorhaltigen Begleitsalze sind es serner, welche mit der Zeit den Boden entfalfen können oder bei zu ftarler Unwendung die besseren Boden verlruften. Aus demielben Grunde kann unter Umständen bei zu spätem oder unrechtzeitigem Ausstreuen die Keimkraft der Saaten, das Blattwerk jugendlicher Pflanzen geschädigt werden, ebenso kann die erstrebte Anreichernug der Ruckerrüben und der Industrielartoffeln mit Buder bezw. Starte, jowie die Qualität von Tabat, Weintrauben und Hopfen herabgedrückt Bielsach geht aber diese Chlorfurcht zu weit! Anderseits vermögen gerade die chlorreichen Salze infolge ihrer wafferanziehenden Eigenschaft lodere Sandböden wasserhaltender und bindiger zu machen und allgemein infolge ihrer mehr fauren Beschaffenheit das im Boden aufgespeicherte Nährstofffabital aufzuschließen.

Kainit besteht aus Kochsalz und Kainit; letzterer ist in reinem Zustande ein Gemenge von Chlorialium, schweselsaurer Magnesia und Wasser. Der Kainit wird mit 12,4% reinem Kali gehandelt und ist einer der beliebtesten Kalidünger, der allerdings in der ursprünglichen Form, in welcher das Kali hauptsächlich au Schwesels

fäure gebunden ist, inzwischen seltener geworden ist.

40%iges Kalisalz. Die konzentrierten Salze (Fabrikationsprodukte) sind gegenüber dem vorgenannten Rohsalze oder natürlichen Bergprodulte reicher an Kali und ärmer an Chlorverbindungen; in ihnen ist daher bei sehr weiten Entsernungen das Kilogramm Kali billiger.

Sämtliche Kalisalze werden mit einer Latitüde von 0,4 % Kali gehandelt, und gelten für die Brobeentnahme zwecks Nachuntersuchung besondere Vorschristen, die ebenso wie die übrigen Bezugsbedingungen allen Interessenten vom Kalishudikat in Staffurt gern mitgeteilt werden.

Im allgemeinen haben die bisherigen zahlreichen Versuche gelehrt, daß die Kalisalze, besonders die Rohsalze, so zeitig wie möglich zu geben sind. Nur wenn wirtschaftliche Verhältnisse ein zeitiges Einpslügen unmöglich machten, kann man solche als Notbehelf z. V. zu Roggen, zu Zuderrüben usw. vorsichtig als Kopsdung ausstreuen, dann aber niemals bei Tauwetter, am besten bei leichter Schneedede oder leichtem Frost oder in den späten Nachmittagsstunden zu einer Zeit, wo Niederschläge in Aussicht stehen. Auf den besjeren Böden und bei sehr weiten Entsernungen wird man das 40%ige Kalisalz verwenden; auf allen leichten Bodenarten, Moorländereien, Wiesen und Weiden treten die Rohsalze in den Vordergrund. Ebenso wird man den letztgenannten Salzen und besonders dem Kainit den Vorzug erteilen bei der Düngung der Rüben, die sich im Gegensatz uden Kartosseln als vorzügliche Kochsalzverwerter gezeigt haben und demzusolge die chlorhaltigen Salze recht gut vertragen; im übrigen sind auch die hentigen Kartosselschatzuchten nicht mehr so empsindlich gegen Chlor, wie früher bevbachtet wurde, immerhin empsiehlt es sich aber, die Kohsalze sierzu mindestens im Herbst oder Vorwinter auszusstrumen und möglichst bald darauf einzukrümmern.

#### 4. Ralfbiinger.

Wie bereits angedeutet, entziehen besonders die chlorreichen Kalijalze dem Boden große Mengen Kalk, welche durch die kohlenfäurehaltige Bodenfluffigkeit unausgenutt in Form von Kalziumchlorid und älmlichen Salzen in den Untergrund gespült werden. Audem beforgen dies aber auch schwefelfaures Ammoniak und viele andere Dungstoffe, fowie fliegendes Untergrundwasser, so dan der Entzug an Kalf einschließlich der durch die Pflanzen benötigten Kalfmenge für 1 ha und Sahr auf 4-5 dz veranschlagt werden kann. Daljer ist der Faktor "Kalk" bei der Bodenkultin wohl im Ange zu behalten, namentlich wenn die Bodenanalnse Armut an Kalf, wie es wohl in der Mehrzahl der Fälle eintreten dürfte, nachweist. Mergelnug bezw. Kalkdüngung ift uralt; man hatte auch sehr frühzeitig erkannt, daß der Kalk gleichsam eine Leitsche darftellt, mit welcher man den Acker zu größerer Fruchtbarkeit anregen konnte, daß er aber andererseits bei zu häufiger und einseitiger Anwendung ertragsärmer macht, weil er dos Bodennährstofffapital stark anareift sowie die organische Substanz, den vorhandenen Humus, in allzu schnelle Zersehung bringt, derart, daß zuweilen geradezu eine Berflachung der Arume, ein unheilvoller Raubbau an Nährstoffen die Folge ist, sofern nicht zur rechten Zeit ein erneuter ausreichender Ersatz der ausgeführten Nährstoffe, namentlich von Stickfoff, vorgesehen wird. Daß man mit Kallung der Verkrustung vorzubeugen bermag, giftige Eisenorybulsalze unschällich machen und allgemein auf die physikalische und demische Beschaffenheit der Böden günstig einwirken kann, namentlich auf sauren Böden und schweren Touböden, sei hier besonders betont. Wegen dieser verbeisernden Eigenschaft verdient der Kalk daher heute noch als "der größte Hebel der Landwirtschaft" bezeichnet zu werden; eine pflanzensernährende Eigenschaft kommt eigentlich nur bei den sog, kalkholden Pflanzen (Neepflanzen und Hülzenstücke, Raps, Tabak, Ohste und Waldbäumen, Küben) in Frage, sonst ist wohl in der Mehrzahl der Fälle in den Kulturböden soviel Kalk enthalten, wie die übrigen Kulturpflanzen zum Ausban benötigen, auch führt man solchen oft zur Gentige in Form von Thomosschlade, Knodenmehlen unw. dem Boden zu.

Alls Kalkbünger kommen zurzeit in den Handel:

1. gemahlener Kalkstein mit 80—90 % kohlensaurem Kalk;

2. gebrannter Stückfalk ober gebrannter gemalslener Kalk, auch Ahkalk genannt. Er enthält 85—90 % Kalk;

3. Grankalt oder dolomitischer Kalk mit etwa 50—60 % Kalk und 35 % Maguesia;

4. Gips mit etwa 35 % Kalk und 45 % Schwefeljäure;

5. Katkasche, Staubkask. Hierher gehören auch die sticksosse und phosphorsäurehaltigen Scheidekalke der Zuckersabriken sowie die Kaskabsälle aus verschiedenen chemischen Findustrien. Ferner wird auch Mergelerde als Kaskdünger verwendet.

Hinfichtlich der Verwendung sei nur erwähnt, daß Mergelerde, wie solche auf den einzelnen Gütern gefunden wird, im allgemeinen erst bei einem Mindestgehalt von etwa 15 % fohlensaurem Kast abbanwürdig ist. Gips ist ehedem sehr viel angewendet worden, heutzutage wird er durch die preiswerten falkhaltigen Handesprodukte immer mehr verdrängt, zumal da anch im Superphosphat und in Kassaliaen größere Mengen Gips dem Boden zugeführt werden; immerhin kann er doch auf besseren Lehmböden zu Klee, Luzerne usw. oder als Ausschlüchungsmittel der Bodennährstoffe unter Umständen gute Verwendung sinden. Nebenwirkungen, wie Lockerung, Erwärmung des Bodens und anderes hat der Gips nicht. Aufallstalte sollten nur für sauere Wiesen, zur Kompostbereitung oder bei außergewöhnlich billigen Preisen und geringen Frachtspesen in Frage kommen. Bezüglich der übrigen beiden Hauptsalseite es als Regel, daß alle kohlensauren Kalksormen, also Kalkseinmehl

und hochprozentige Kalkmergel, in seingemahlener Form (0,2 nun Korndurchmesser) und in einer Menge von 20—40 dz im Herbst oder Frühjahr aus die leichten Bodenklassen, hingegen die Aktalksormen in einer Menge von 10—20 dz sür 1 ha aus die schweren Bodenarten gehören. Die Kalkung ist je nach Bedarf nach einigen Jahren (in der Regel nach 5—7) zu wiederholen. Akkalk wird am besten im Sommer oder Herbst gegeben, Frühjahrsdüngung ist wegen mögslicher Beeinträchtigung des Gedeihens der Pslauzen zu vermeiden.

### 20 Gebote der Ralkbüngung.

### (Aus der Flugschrist 3 der D.L.G.)

- 1. Laß den Boden (Ackerkrume und Untergrund) an einer Bersuchsstation auf seinen Kalkgehalt prüsen.
- 2. Ermittle durch sachgemäß angelegte mehrjährige Versuche das Kalkbedürsnis beines Ackers.
- 3. Unterrichte dich über die Lage des Marktes von Handelskalken auf den Wanderausskellungen der D.L.G. usw. und durchforsche deine Acker und Wiesen nach Mergeldüngern.
- 4. Nause gebrannten Kalk nur nach seinem Gehalt an Kalziumoryd (CaO); bei Grankalken ist auch die Magnesia (MgO) zu berücksichtigen. Handelsmergel und gemahlener Kalkstein werden
  nach ihrem Gehalt an kohlensaurem Kalk (Kalziumkarbonat CaCOs)
  gehandelt.
- 5. Die Preiswürdigkeit eines Kalkbüngemittels ergibt sich aus dem Preise sür 1 kg CaO frei Verwendungsort.
- 6. Vermeide gebrannten Kalf, der größere Mengen Kieselsäure, Ton und Eisenornd enthält.
- 7. Kalke nie einen Boben, der krastlos ist ober an stockender Rässe seidet.
- 8. Verwende die Kalkmittel nur in möglichst seinmehligem, trockenem Zustande. Gebrannter ungemahlener Kalk ist daher gründlich und sorgsältig durch Besprengen mit Wasser zum Versallen zu bringen, d. h. zu löschen.
- 9. Wenn der Kalf weder in Weibenkörben, die in Wasserdomen getaucht werden, noch in Häuschen aus dem Felde, sondern in großen Mieten gelöscht werden soll, so genügt hierzu nicht, wie bei dem Häuschenversahren, die Boden- und Luftsenchtigkeit.

10. Schmierigen, breiigen Kalk einzupflügen, ist eher schädlich als nüblich; besgleichen falle man nicht bei anhaltendem Regen-

metter.

11. Ortliche Mergelsorten (Wiesenkalk, Ton- und Lehmmergel usw.), besgleichen die fogenannten Absallfalle, wie Gastalf, Sobatalf, Ralfichlamm (Scheibekalt, Teichichlamm uhv.), Ralfaiche, Gerbereifalf, Karbidrückstände (Azethlenkalk usw.) müssen vor ihrer Unwendung gut durchlüftet oder durchfroren und zersallen sein.

12. Streue Kalk und Mergel im zeitigen Herbst ober auch während des Sommers bei trodenem, möglichst windstillem Wetter aus; wenn das Material steinsrei ist, mit der Maschine, sonst unter Berücklichtigung der Windrichtung in der ortsüblichen Weise hinter dem Wagen, mit der Schaufel.

13. Sorge beim Ausstrenen des Kalkdungers für gleichmäßige Verteilung sowie sur möglichst innige und sofortige Vermischung berfelben mit der Aderkrume burch entsprechende Bodenbear-

beitung.

14. Bringe Ralf bei Anwendung einer Stallmistbüngung längere Reit vor ober nach dieser in den Boden. Bermeide, den Akfalk zu gleicher Zeit mit Ammoniak ober Ammoniaksuperphosphat oder Anochenmehl auszustreuen.

15. Auf leichten, tätigen, kalkarmen Böben sei sehr vorsichtig mit ber Anwendung von Abkalk, verwende hier lieber Lehm-, Tonmernel ober Granfalk ober gemahlenen Kalkstein bezw. hochprozentige

Malfinerael.

16. Auf bindige, tonige Böden gehört der gebrannte, gemahlene Kalk, auf die besseren Lehmböben und auf jolche, die nach starken Salpeter- und Kalibungungen zum Berkrusten neigen, gebrannter,

gemahlener ober gelöschter Stückfalt.

17. Auf Wiesen und Weiden streue die Mergelsorten bezw. Grankalk ober — salls billig und durchsührbar — Kall in Form von Kompost; sind viel Moos- und schlechte Grafer vorhanden und ist der Boden tatsächlich sauer, dann kann auch Apkalk in entsprechendem Maße eingeeggt werben.

18. Kalke den Acker lieber öfter mit kleineren Mengen als mit größeren

Mengen für einen längeren Zeitraum.

19. Die dankbarsten Früchte für die Kalkdüngung sind die Hüssenfriichte (Luzerne, Rlee, Erbsen usw.), Tabak und Raps, Zuckerrüben, Weinreben, Obst- und Waldbäume.

20. Gips muß in rohem, ungebranntem, aber feinpulverigem Zu-

ftande verwendet werden.

Beim Ausstreuen von gebranntent Kalk sind die Augen und Schleimhäute der Menschen und Tiere vor der Berührung mit Kalk zu schützen. Behandlung s. Seite 164.

# Gebote jür Kauf, Anfbewahrung, Mijchung und Verwendung von Handels-(Kunft-)Dünger.

### A. Kauf von Kunstdünger.

1. Der Ankauf der Kunstdünger geschieht am besten durch Vermittlung landwirtschaftlicher Körperschaften oder Gewsseuschaften, und zwar entweder nach Analhsenausfall oder nach gewährleisteten Garantiezahlen der Kährstoffe unter Berücksichtigung einer Unalhsenselslergrenze (Latitibe). Es kann nur dazu geraten werden, immer möglichst hochprozentige Düngemittel zu kausen, da diese in der Kegel keinen Fälschungen unterliegen, und da sich hierdurch die Frachtkoften wesentlich verringern.

2. Niemals lasse man sich durch den bloßen Namen oder durch einen billigen Zentnerpreis blenden, auch die Farbe spielt keine Kolle, sondern innner nuß für den Einkauf entscheidend bleiben der Einheitspreis des jeweiligen Nährstoffes, um dessentwillen das betreffende Kunstdingemittel gekauft wird. Man hat sich also stets die Frage zu beantworten: Was kostet in dem zu kaufenden Düngemittel das Kilogramm Stickftoff oder Phosphorsäure oder Kali oder Kalk ab

Lieferwerk beziv. loko Hof oder Feld?

3. Kaufe nur von soliven, als reell bekaunten Firmen, welche schriftliche Garantien hinsichtlich der wertbildenden Nährstoffe der betreffenden Düngemittel leisten und welche bei größeren Bezigen koftenfreie Nachuntersuchung einer vor Zeugen vorschriftsmäßig gezogenen Probe bei einer amklichen landwirtschaftlichen Versuchsstation gewähren, sowie die eventuell ermittelten Untergehalte ordnungsmößig vergitten.

Die Probenahme ift in folgender Weise auszusühren (genaue Anweisungen find von den Versuchsstationen und Werken erhältlich): Von jeder Waggonsadung ist aus dem Innern eines jeden 10. undesschädigten Sacks, dei kleineren Bezügen aus jedenn Sack, eine Probe mit dem Probestecher zu nehmen. Diese Proben sind auf reiner, trockener Unterlage (ev. Papier) innig zu mischen, wobei etwaige Knöllchen zu zerdrücken sind, sodam werden 3 gleiche Durchsschuitsmuster im Gewichte von mindestens 250 g (bei Kali mindestens 200 g, bei Kali 500 g) in Gegenwart eines Zeugen in reine, innen ganz trockene Tons oder Glasgefäße (andere Packungen sind unzuslässig) gesüllt, mit Glasstöpsel oder Kork verschlossen und versiegelt. Die Gesäße werden mit Inhaltsangabe, Wagennunnner und Datum versehen.

Eine der Proben nebst einem Probenahmezeugnis ist alsbald

zur Untersuchung an die Versuchsstation zu jenden.

In Württemberg hat z. B. jeder Laudwirt das Recht, Kroben von Dünge- und Futtermitteln an die Versuchsstation zur Untersuchung zu senden, die kostenlos ersolgt, wenn eine Übernahme der Analysenkosten vom Lieseranten aus besonderen Gründen (meist bei Lieserungen von unter 100 dz), nicht verlangt werden kann.

Wer den Kaus erst nach Empsang des Untersuchungsberichtes abschließt, ist vor jeder Übervorteilung geschützt. Wer diesen Rat nicht besolgt, hat sich selber zuzuschreiben, wenn ihm durch Lieferung minderwertiger Waren Nachteile erwachsen.

Uhnliche Bestimmungen haben auch andere Bundesstaaten.

### B. Aufbewahrung des Kunstdüngers.

Lagere die Kunstdünger, besonders stark wasseranziehende, wie Chilesalbeter, Kalksalbeter, Sticksoffkalk, Kalisalze, gesackt oder ungesackt, stets nur in trocenen Schuppen und möglichst in scharf getrennten Abteilen. Superphosphat sowie Mischungen von Superphosphat mit Salpeter sind stets auszuschütten und nicht in Säcken zu lagern, da solche sonst zerfressen werden. Die entleerten Düngersjäcke soll man nicht aus dem Acker oder auf der Dungstätte liegen lassen, sondern mit Wasser aussaugen und die verdünnten Wascherwässer zur Düngung der Obste und Gemüsegärten verwenden!

### C. Mischung und Verwendung des Kunstdüngers.

1. Mische ober streue nicht zu gleicher Zeit "ammoniakhaltige und kalkhaltige Dungstosse"; also Stallmist, Guano, Jauche, schweselsaures Ammoniak und Ammoniak-Superphosphat darf nicht mit Thomasmehl, Kalk, Kalksicksses, Kalksalpeter, Mergel und Aschammengebracht werden. S. auch die Figur auf S. 34.

2. Vermeide möglichst: gleichzeitige Unwendung

- a) von Knochenmehl, Superphosphat mit Kalkdüngemitteln (Superphosphat nicht mit Kalkstästoff oder Kalksalpeter),
- b) von nassem Superphosphat mit Chilisalpeter,
- c) von Stallmist mit Salpeter, allgemein mit Kunstbunger.
- 3. Mische die übrigen Handelsdünger bei beabsichtigtem gleichszeitigem Streuen nur in seingemahlenem Zustaube, eventuell unter schwachem Ansenchten, immer möglichst erst kurze Zeit vor dem Aussstreuen. Bei ersorderlichem Lagern mische man 2—3% Torsmull darunter.
- 4. Beim Ausstreuen mit der Hand über Kreuz oder mit der Majchine ist darauf zu achten, daß die Düngemittel möglichst seinsmehlig sind Kalisalze, Salpeter sind daher wenn nötig vor dem Streuen zu mahlen —; je seiner das Düngemittel, umso gleichmäßiger die Verteilung, umso sicherer die Virtung. Allgemein gesagt, dürsen die Kunstdünger nicht zu tief und nicht zu spät eingebracht werden; je löslicher und harmloser das detreffende Salz und je slachwurzelnder das zu düngende Gewächs ist, umso eher kann das Salz als Kopsbünger bezw. umso näher vor der Saat kann es in der obersten Schicht Plat sinden durch Eggen, Einkrümmern oder durch seichtes Unterpflügen.

5. Im allgemeinen streue man die Kunstdünger immer möglichst zeitig vor der Saat, bei gleichzeitiger Verwendung mit der Saat könnte solche in ihrer Keimkraft Schaden leiden. Kopstdüngungen von Salpeter oder auch im Votsalle von Kalijalzen, Ammoniakjuperphosphaten oder Ahkalf sollten nicht auf betaute oder beregnete Pflänzchen gestreut werden, weil solche sonst durch die äßenden

Bestandteile in Mitleidenschaft gezogen würden.

6. Was die zu gebende Menge der Kunstdünger anbetrifft, so richtet sich josche ganz nach dem derzeitigen Bodenzustand, der Borfrucht und der zu düngenden Frucht. Ze seichter, seichter und tätiger die Ackerkrume, um so vorsichtiger wird man mit allzu starken Dosen sein; je größer der den Pslanzenwurzeln durch Tieskultur oder Untergrundbearbeitung zur Verfügung stehende Bodenraum ist, um so reichsicher kann man in der Regel düngen.

7. Es muß schließlich nachbrücklich darauf hingewiesen werden, daß viele Kunstdinger beim Ausstreuen leicht Entzündungen der Atmungsorgane, der Augenbindehaut sowie offener Körperwunden hervorrufen können. Man streue daher mit der Düngerstreumaschine

möglichst an windstillen Tagen und schütze Augen, Mund und Rase durch Gesichtsmasken, Schutzbrillen und seuchte Tücher. Auch sollen sich die Streuer vor dem Einnehmen ihrer Mahlzeiten stets die Hände sauber reinigen. In diesen Kunkten nuß immer zur Vorsicht gemahnt werden.

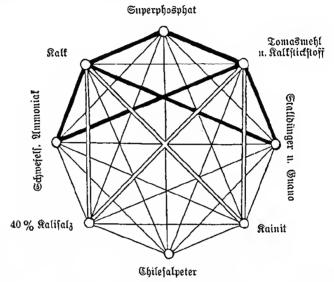

Aus dieser Abbisonng ist zu ersehen, welche Mischungen vorgenommen werden bürfen und welche nicht.

—— dürfen gemischt werden. —— müssen sosort nach Mischung ausgestreut werden. —— Mischung mit Verlust verbunden.

8. Aus gleichem Grunde ist es ratsam, Salpeter oder die gleichsam ätenden Kalisalze nicht auf dem Hos zu lagern, wo Hihner oder Ruttiere daran picken und lecken können. Ferner sollte man niemals Weidetiere in trockenen Zeiten auf eine eben frisch mit Chilesalpeter oder Kainit gedüngte Wiese treiben; wenn man in solchen Fällen auch nicht den der Möglichkeit einer direkten Vergiftung sprechen kann, so kann eine übermäßige Aufnahme solcher Düngesalze doch gesundheitlich den Haustieren wie auch dem Wildstand schaden.

## Düngung der wichtigften Rulturpflanzen.

Allgemein gültige Düngerrezepte für die einzelnen Kulturpflanzen lassen sich bei den immer wechselnden Boden- und Witterungsbedingungen, Vorfrucht- und Wirtschaftsverhältnissen selbstverständlich nicht aufstellen.

Die Gaben an Nährstoffen lassen sich einigermaßen in Bezug auf Phosphorsäure und Kali nach dem Entzug durch die Ernte (j. Tabelle S. 40) bemessen. Man gibt sür den Anfang (in den ersten 2—3 Jahren) an Phosphorsäure in Form von Thomasmehl in der Regel das 2—3sache (in den folgenden Jahren kann das 1-/2—2sache genügen), dei Kali das 1—1½sache von dem, was durch die Ernte (Stroh und Körner usw.) dem Boden entzogen worden ist (vergland) die Tafel über Entzug und Ersat von Kährstofsen am Ansang des Buches).

Bei Stickstoff kann eine Norm überhaupt nicht angegeben werden, hier find Boden, Vorsrucht, Witterung, Lagersestigkeit u. a. von größtem Ginsluß.

### 1. Düngung ber Salmfrüchte.

Roggen. Roggen verträgt wohl eine frische Düngung mit Stallmist, es sagt ihm aber alte Krast boch besser zu. Sehr gut wächst er nach genügend mit Kali und Phosphorsäure versorgter Gründingung. An Phosphorsäure darf jedensalls kein Mangel sein. Zugaben von Stickstoff, insbesondere schwefelsaures Annmoniak sind meist sehr wirkungsvoll, bei ungenügender Entwicklung des Roggens gibt man das schwefelsaure Annmoniak schon Mitte die Ende Februar. Sonst geeignete Düngemittel sind 40%iges Kalisalz und Thomasmehl.

Der Weizen. Dieser ist sehr anspruchsvoll und verlangt krästige Düngung. Frische Stallmistdüngung verursacht leicht Lagerung, zweite Tracht (d. h. nach mit Stallmist gedüngter Vorsrucht) unter Beigabe von künstlichen Düngemitteln sagt ihm besser Die Phosphorsäure kann bei schwerem Boden in Form von Superphosphat, soust in Form von Thomasmehl gegeben werden. Kalidüngung ist in der Regel bei schwereren Vöden nicht ersorderlich, wenn man aber hohe Erträge erzielen will, kann auch hier eine Düngung mit 40prozentigem Kalisalz anzuraten sein. Stelht der Weizen nach Stick-

swissammlern wie Klee, Erbsen u. a., so wird im Herbst eine Stickstofsbüngung entbehrt werden können; andernsalls gibt man im Herbst eine kleine Gabe, 25—30 kg schweselsaures Ummoniak aus 1 ha und im Frühjahr je nach Entwicklung, Witterung u. a. in mehreren Gaben Chilesalpeter, die erste Gabe wird recht bald gegeben. Ist Lager oder Rost zu befürchten, gibt man anstatt Salpeter auch im Frühjahr ichweselsaures Ummoniak. Eggen und Hacken des Weizens im Frühjahr ist sehr zu empsehlen.

Die Gerste. Die Gerste, namentlich wenn man gute Braugerste will, wird am besten in zweite Tracht gestellt. Ist frästig gebüngte Hackt vorausgegangen, so braucht die Gerste wenig Düngung, sedensalls keinen oder nur wenig Stickstoss; letzteren gibt man in Form von schwefelsaurem Annnoniak; mit Salpeter muß man bei Gewinnung von Braugerste sehr vorsichtig sein. Soust ist für reichliche Phosphorsäure- und Kalidüngung zu sorgen. Kaliwirkt günstig auf die Körnerbeschassentet.

Der Hafren. Obwohl der Hafer sich auch aus mageren Feldern seine Nahrung holen kann, so lohnt er eine reichliche Düngung, insbesondere Sticksossischen Soch mehr als die anderen Früchte. Namentlich die steishalmigen Sorten vertragen sehr viel Sticksossischen Nier kann aus sticksossischen Böden dis zu 3 dz Salpeter pro Hekkar gegeben werden. Voraussehung ist, daß kein Mangel an Phosphorsäure und an Kali vorhanden ist.

Die Kartosseln. Diese nühen eine Stallmistdüngung sehr gut aus, ebenso eine Gründüngung. Gibt man genügend Stallmist, so genügt er, wenn die Vorfrucht eine reichliche Phosphorsäureund Kalidüngung erhalten hat. Wird kein Stallmist gegeben, so ist eine Düngung mit Thomasnehl und 40% igem Kalisalz, im Herbst oder im zeitigen Frühjahr gegeben, notwendig. Kali, namentlich Kainit, kurz vor der Saat gegeben, verschlechtert die Qualität. Bei Fehlen des Stallmistes ist auch eine reichliche Düngung mit schwesselsaurem Ammoniak notwendig, das vor dem Steden der Kartosseln gegeben werden muß.

Die Futterrüben. Diese bedürsen einer reichlichen Düngung. Hier können große Mengen von Stallmist, der von den Küben sehr gut ausgenüßt wird, gegeben werden, auch Jauchedüngung ist ausgezeigt. Eine Beigabe von Thomasmehl und Kainit, der bei Küben insolge seines Katrongehaltes besser wirkt als 40%iges Kalisalz, sowie von Chilesalpeter, letzterer als Kopsbünger, ist empsehlenswert

Bei Zuderrüben gibt man den Stallmist schon im Herbst; die Stickstoffdingung darf nicht so stark sein, wie bei den Futterrüben, da man sonst Rüben mit geringerem Zudergehalt erhält. Die Zichorie lohnt Stickstoffdüngung nicht besonders, sonst Düngung wie bei Zuderrüben.

Die Hiljenfrüchte, Erbsen, Wicken und Bohnen bedürsen im allgemeinen keine Stickhoffdüngung, da sie diesen Nährstoff aus der Luft ausnehmen; man gibt ihnen höchstens für die erste Entwicklung etwas Salpeter, längere Zeit vor der Saat gibt man auch gennigend Thomasmehl und Naimit. Stallmist vertragen die Hülsenstück, namentlich die Ackerbohnen, ganz gut.

Der Grünmais verlangt fräftige Stallmist- und Janche- oder

Salpeterdüngung.

Die Kleenten sind für reichliche Kaliphosphatdüngung daufdar, auch joll ein genügender Kalkvorrat im Boden sein. Bei schlecht stehendem Klee ist im Frühjahr eine Überdüngung mit Jauche zu empsehlen, unter Umständen auch eine Gabe von 40%igem Kalisalz

und Superphosphat.

Die Wiesen werden am besten abwechslungsweise das einemal mit Stallmist oder noch besser Kompost, das anderemal mit Thomasmehl und Kainit gedüngt. Ist Stickstoff norwendig (bei mageren Wiesen in der Regel), so ist eine Düngung mit Jauche oder eine kleine Gabe von Salpeter oder Ammoniak angezeigt.

Obstbäume sind für eine Düngung mit Stallmist und mineralischen Stoffen sehr dankbar. Im allgemeinen kann man für einen tragbaren Hochstamm rechnen:

11/2—2 kg Superphosphat oder 21/2—4 kg Thomasmehl,

1½—2 kg 40% iges Kalisalz und 1—3 kg Salpeter oder schwesels sammoniak.

Sehr dankbar sind die Bäume auch für Kalk.

Bei der Düngung der Bäume ist darauf zu achten, daß die Düngemittel nicht dicht um den Stamm herumgestreut werden, sondern da, wo sich die seinen Burzeln besinden, also unter der Kronentrause. Hier gräbt man einen 1—2 m breiten King auf und vermischt den Dünger mit der Erde.

Düngung der Neben s. Seite 82.

Gartengewächse (einschl. Beerenfrüchte), Gartenblumen und Zierpflanzen. Eine ausgiebige Düngung ist auch im Garten immer Vorbedingung für einen guten Ertrag und es empsiehlt jich, von

Jahr zu Jahr zwischen Stallbung, altem Kompost und Kunstdünger abzuwechseln. Man gibt auch hier entweder Thomasmehl und Kainit im Herbst oder Superphosphat und 40% iges Kalisalz im Frühjahr. Der Sticktoff wird als Salveter oder schwefelsaures Amsmoniak im Frühjahr regelmäßig 8—14 Tage vor dem Pslauzen oder kurz vor der Saat gegeben, die Jauche wirkt sehr günstig; eine Ausenahme bildet der Spargel, welcher die Sticksofsbüngung nach Beendigung des Stechens erhält.

Regelmäßige Kalkvängung, 15 $-18~{
m kg}$  Ükkalk für  $1~{
m a}$  alle 3-4

Jahre, darf nicht vergessen werden.

Als mittlere Düngung ist anzusehen für 1 a:

3—4 kg Thomasmehl oder 2—3 kg Superphosphat

1—2 kg 40%iges Ralijalz,

1,5—2,5 kg schwefelsaures Annnoniaf oder 2—3 kg Salpeter. Aufgeschlossener Peruguano, der alle 3 Hauptnährstofse enthält, wird im Gemissen mit Ersolg verwendet, man gibt die Hälfte vor der Saat, die andere Hälfte beim Hacken, eine Beigabe von Kalisals erhöht die Wirkung, man gibt  $4\frac{1}{2}$ —5 kg Guano und  $1\frac{1}{2}$  kg Kalisials pro a.

Kohlarten und Spargeln fann man die doppelte Menge

Rali und Ammoniak oder Salpeter geben.

Zwiebeln gibt man keine frische Stallmistdüngung, da sie soust faulen, man gibt im Herbst Kompost und im Frühjahr Kunstdünger ohne Stickfoff.

Im übrigen vertragen:

Kräftige Volldungung alle Kohlarten, desgleichen Meerrettich, Lauch, Tomaten, Gurken, Spargeln, Sellerie, Rhabarber, Salat;

Mittlere Düngung die Wurzelgewächse, gelbe Nilben, Schwarzwurzel, Zwiebel, Rettiche, Spinat, diese Pflauzen lieben weniger frische als wie alte Düngung, man baut sie deshalb in zweiter Tracht, also I Jahr nach der Stallmistdüngung.

Schwache Düngung, d. h. keine frische Stallmistdüngung und weniger Stickstoff gibt man den Erbsen, Bohnen und Steckzwiedeln. Man daut diese Gewächse vielkach in dritter Tracht.

## Die wichtigsten Bestandteile der Düngemittel.

(Aus der Stutzerschen Düngersehre, Tabelle III).

Superphosphat. Unter Superphosphat ist in der "Dünger-lehre steis eine Ware verstanden, welche 16—18 % wasserlösliche

Phosphorjäure enthält. In einer jolchen wird die Phosphorjäure billiger geliefert, als in einem Superphosphat mit nur 12 oder 14 % diejes wertgebeuden Bestandteiles.

Thomasmehl. Thomasmehl soll mindestens 14% (in einer 2%igen Lösung von Zitronenjäure) lösliche Phosphorsäure enthalten. Algierphosphat hat ungefähr 30% Phosphorsäure, von der nur ein ganz geringer Teil löslich ist. Roher, gemahlener Peruguano hat 14% Phosphorsäure, 7% Sticktoff, und 3% Kali. Richtgemahlener Peruguano von guter Qualität: 9,5% Phosphorsäure, 12% Sticksoff und 2,5% Kali. Aufgeschlossener Peruguano hat 9,5% lösliche Phosphorsäure und 7% Sticksoff.

Ammoniak-Superphosphate werden durch Mischung von schweselsauren Ammoniak und Superphosphat hergestellt. Man bevorzuge Waren mit hohem Gehalt an Pslanzennährstoffen, z. B. Marke 9:9 (mit 9% wasserlöslicher Phosphorsäure und 9% Stickstoff) oder 9:7 (9% Phosphorsäure und 7% Stickstoff).

Ferner erwähnen wir:

| Octive evidusion in in            | Gehalt an:                  |     |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----|
|                                   | Phosphorfäure Stickftoff Ro | ıli |
|                                   | 0/0 0/0                     | 0   |
| Anochenmehl, roh                  |                             | -   |
| " gedämpft                        | 22,0 3,0 —                  | -   |
| " entleimt                        | 29,0 1,0 —                  | -   |
| Blutmehl                          | 1,0 12,0 —                  | -   |
| Fleischdüngemehl                  |                             | -   |
| Fischguano                        | 13,0 8,0 —                  | -   |
| Wolfstaub                         | — 2—10 —                    | -   |
| Ummoniak, schwefelsaures          | — 20,5 —                    | -   |
| Ralkstickstoff                    | — 18,0 —                    | -   |
| Ralffalpeter                      |                             | -   |
| Chilesalpeter                     |                             | -   |
| Rainit.                           |                             | ,õ  |
| Carnallit                         | — — 9                       |     |
| 40prozentiges Ralifalz            | — — 40,                     |     |
| Schweselsaures Kali               | — — 50                      | ,0  |
| Stallbünger, 3 Monate lang gelage |                             | 70  |
| Sauche                            | 0,01 0,22 0,4               | 16  |
| Schafharn                         |                             |     |
| Stalldünger aus Tiefställen       |                             |     |
| Hühnerdünger frisch (mittel)      |                             |     |
| 6 . d                             | -/                          |     |

Erntetabelleund Gehalt¹) der landw. Produkte an (Kern=) Rährstoffen. (Siehe auch die Tafel am Ansang bes Buches.)

| Bezeichnung                   | Ertrag <sup>2</sup> )<br>von 1 ha | 100 I           | in V                    | dz enth<br>Littel | alten        |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| der<br>Stoffe                 | Körner und<br>Stroh               | Stict=<br> toji | Phos:<br>phor:<br>fäure | Rali              | Ralt         |
|                               | dz                                | kg              | kg                      | kg                | kg           |
| a) Halufrüchte.               |                                   |                 |                         |                   |              |
| Winterweizen, Körner          | 13 -27                            | 2,00            | 0,80                    | 0,50              | 0,05         |
| " Stroh                       | 27-50                             | 0,48            | 0.20                    | 0,90              | 0,25         |
| Sommerweizen, Körner          | 11-23                             | 2,05            | 8,90                    | 5,50              | 0,05         |
| Dinkel, Körner (mit Spelzen). | 20-40<br>18-30                    | 0,56<br>1,65    | 0.20                    | 1,00<br>0,57      | 0,26<br>0,10 |
| " Stroh                       | 25-40                             | 0,45            | 0,20                    | 0.60.             | 0,29         |
| Winterroggen, Körner          | 10-30                             | 1,76            | 0.85                    | 0.60              | 0.05         |
| " Stroh                       | 30-50                             | 0,40            | 0,28                    | 1,00              | 0,31         |
| Sommerroggen, Körner          | 6 - 15                            | 1,80            | 0,90                    | 0,60              | 0,05         |
| " Stroh                       | 14 - 32                           | 0,55            | 0,20                    | 0,75              | 0,40         |
| Wintergerite, Körner          | 16-30                             | 1.60            | 0,65                    | 0,65              | 0,05         |
| " Stroh                       | 2440                              | 0,50            | 0,20                    | 1,20              | 0,30         |
| Sommergerfte, Körner          | 16 -28                            | 1,43            | 0,80                    | 0,70              | 0,05         |
| Hafer, Körner                 | 23—38<br>15—32                    | 0,50<br>1,50    | 0,20                    | 1,20<br>0,50      | 0,30         |
| " Stroh                       | 22-45                             | 0,50            | 0,15                    | 1,50              | 0,10         |
| b) Sülfeufrüchte.             | 2240                              | 0,50            | 0,10                    | 1,00              | 0,10         |
| Acterbohnen, Körner           | 14-30                             | 4,00            | 1,20                    | 1,30              | 0,15         |
| ., Stroh                      | 23-48                             | 1,60            | 0,30                    | 2,00              | 1.20         |
| Erbfen, Körner                | 5-10-24                           | 3,65            | 1,00                    | 1,25              | 0,10         |
| ,, Stroh                      | 17-24-30                          | 1,00            | 0,35                    | 1,50              | 1,60         |
| Widen, Körner                 | 12—18                             | 4,40            | 1,00                    | 0.80              | 0,20         |
| Stroh                         | 15-30                             | 1,20            | 0,27                    | 1,00              | 1,55         |
| Linfen, Körner                | 7-17                              | 1 —             | -                       | -                 | -            |
| "Stroh                        | 7—16                              | -               | -                       | _                 | -            |
| c) Di- und Gefpinfipfiauzen.  |                                   |                 |                         | 1                 |              |
| Winterreps, Körner            | 11-25                             | 3,00            | 1,60                    | 1,00              | 0,50         |
| Stroh                         | 25-44                             | 0,50            | 0,25                    | 1,10              | 1,15         |
| Mohn, Körner                  | 7—12<br>25—35                     | 8,20            | 1,60                    | 0,70              | 1,10         |
| " Stroh                       | 8—15                              | 1,00            | 0,16                    | 1,80              | 1,46         |
| " Stengel                     | 16-35                             | 1 3,70          | 0,40                    | 0,95              | 0,70         |
| 77                            | 10 00                             | •               | 1 0,20                  | 1 0,00            | 0,10         |

<sup>1)</sup> Aus der Düngerlehre von Prof. Dr. Stuher, Berlag von Hugo Boigt, Leipzig, und aus den Tabellen des Prof. Dr. E. von Wolff zusammengestellt.
2) Das Verhältnis zwischen Körnere und Strohertrag ist im Mittel bei: Roggen 1:2; Weizen 1:1,9—2; Haber 1:1,5—1,6; Gerste 1:1,2; Erbsen 1:1,2.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ertrag                                       | 100 l                                                                                | $\mathrm{cg} = 1 \ \mathrm{im} \ \mathfrak{D}$                                      | littet                                                                                                                                                               | ilten                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>ber<br>Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von 1 ha<br>Körner und<br>Stroh              | Sticf=<br> ftoff                                                                     | Phos:<br>phor:<br>jänre                                                             | Rali                                                                                                                                                                 | Ralk                                                                                                                                                                                         |
| 0.011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dz                                           | kg                                                                                   | kg                                                                                  | kg                                                                                                                                                                   | kg                                                                                                                                                                                           |
| Hauf, Samen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5—13<br>20—40                                | 2,80                                                                                 | 1,69<br>0,22                                                                        | 0,94<br>0,50                                                                                                                                                         | 1,09<br>1,70                                                                                                                                                                                 |
| d) Hadjrüchte und ähul.  Tabaf, Blätter  "Etengel Rartoffeln, Knollen Rraut Futterrüben, Murzeln Blätter Bucerrüben, Burzeln Blätter und Köpfe Möhren, Burzeln Blätter und Köpfe Möhren, Burzeln Blätter Gichorie, Burzeln Blätter Gichorie, Burzeln Blätter Gopfen, Zapfen  e) Futterpflauzen. Grünmais, grüne Masse Hutterwiden, Hen Futtervölen, Den Futtervölen, Den Futtervölen, Körner Geröh Meißtlee, Den oder Motslee, Körner  "Stroh Bastard:(Schweden:)Klee, Gen Bastard:(Schweden:)Klee, Gen Oder Rüzerne, Den | 12-25                                        | 2,45 1,65 0,30 0,30 0,10 0,30 0,13 0,95 0,25 0,25 0,25 2,20 2,30 2,22 2,20 2,20 3,00 | 0,65 0,90 0,12 0,15 0,06 0,08 0,05 0,10 0,10 0,10 0,68 0,60 0,55 0,80 - 0,41 - 0,65 | 5,00<br>4,00<br>0,60<br>0,45<br>0,25<br>0,25<br>0,40<br>0,35<br>0,29<br>0,25<br>0,45<br>2,30<br>0,35<br>2,00<br>1,85<br>—<br>1,26<br>—<br>1,17<br>1,11<br>1—<br>1,50 | 5,00<br>1,25<br>0,03<br>0,60<br>0,03<br>0,15<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,80<br>0,95<br>1,10<br>0,15<br>1,56<br>1,60<br>2,00<br>1,90<br>1,90<br>1,60<br>1,35<br>1,60<br>1,60<br>1,35<br>1,60 |
| Csparsette, Hen<br>oder Csparsette, Körner in Hülf<br>Stroh<br>Weißer Senf, grüne Masse<br>Buchweizen, grüne Masse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25-60<br>4-10<br>12-24<br>130-240<br>100-240 | 2,20<br>—<br>0,52<br>0,40                                                            | 0,05                                                                                | 1 - 4                                                                                                                                                                | 0,04                                                                                                                                                                                         |
| over Buchweizen, Körner .<br>Stroh<br>Wiesenheu (mittel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8—15<br>16—20<br>30—60                       | 1,55                                                                                 | 0,45                                                                                | 2,00                                                                                                                                                                 | 0,95                                                                                                                                                                                         |

## Saatmenge, Reihenweite, Saattiese, Standramm und hl Gewicht verschiedener Feldgewächse.

Bezügsich der angemessenkten Reihenweiten, Saatmenge n. a. lassen sich allgemein um Grenzwerte angeben. Bei der Bemessung spielen verschiedene Umstände mit.

1. Das Klima; bei seuchtem Klima besindet sich das Getreide bei mittlerer Reihenweite und nicht zu reichlicher Saatmenge besser als bei enger Reihenweite und starker Saat.

2. Die Saatzeit; bei früher Saatzeit soll die Reihenweite eine größere und die Saat eine dumnere sein als bei später, weil im ersten

Kalle sich das Getreide besser bestockt.

3. Die Güte des Bodens; auf gutem kräftigem Boden soll die Reihenweite eine größere und das Saatquantum kleiner sein wie auf schlechterem, weil auf gutem Boden die Entwicklung der Pflanzen eine üppigere ist.

4. Die Bodenart; auf Sandböden ist die Entwicklung und Bestockung teine so üppige wie auf Lehm- und Tonböden, weshalb für Sandböden enge Reihen und dichtere Saat besser am Llatze sind

als weite.

5. Die Düngung; auf gut gedüngtem Boden kann die Reihenweite eine größere und die Saatmenge eine kleinere sein.

6. Die Getreidegattung und Sorte, weil je nach dieser Burzelentwicklung, Bestockungsvermögen und andere Eigenschaften

verschieden sind.

7. Die Größe des Korns und die Keimfähigkert beeinflussen ebenfalls den Bedarf an Saatgut, es sollte nie unterlassen werden, zeitig genug vor der Saat Keimversuche zu machen.

Bei Hadkultur muß die Reihenentfernung mindestens betragen: für Handhade 18 em, für Pferde- und Maschinenhade 18 bis 20 cm.

Was die Saattiefe anbelangt, so muß auf feuchtem, bindigem Boden weniger tief, auf sockeren, trockenen Böden dagegen tiefer gefät werden. Für Getreide beträgt die Saattiefe durchschnittlich 2—6 em, für Hülsenfrüchte 3—7 em, für Nüben, Cichorie n. ä. 1—3 em, für Kartossein 3—15 cm, für Klee 0,5—2 cm. Das Unterackern des Saatgetreides ist nicht zwecknäßig, da hierbei viele Samen zu tief in den Boden kommen; bei Roggen, Gerste und Hafer wählt man die geringere Tiefe, man hat die Beobachtung gemacht, daß schon bei 4 cm die Pflanzen sich weniger gut entwickeln.

| 256                                                                     | Saatme<br>breitwürfiger<br>Saat für                                                  | nge bei<br>Reihenjaat<br>fiir                                                        | Entjernung<br>der<br>Pilan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hettoliter-<br>getolcht (mittel)             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pflanze                                                                 | 1 ha<br>in                                                                           | 1 ha<br>in                                                                           | Reihen zen<br>in den<br>Reihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gerold                                       |
|                                                                         | kg                                                                                   | kg                                                                                   | em em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg                                           |
| a) Halmfriichte.                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Winterweizen                                                            | 120—190<br>150—220<br>190—280<br>130—190<br>160—220<br>130—180<br>140—200<br>120—200 | 110—150<br>120—180<br>140—220<br>100—150<br>120—170<br>110—150<br>110—160<br>100—160 | 12—22 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 — 12—20 | 78<br>76<br>46<br>73<br>66<br>60<br>68<br>48 |
| b) Hilfenfrückte.<br>Acterbohnen<br>(große)<br>Grbjen (mittel)<br>Widen | 230—290<br>160—200<br>120—180<br>100—160                                             | 170—230<br>140—190<br>90—140<br>70—120                                               | 30—45 —<br>25—45 —<br>17—25 —<br>17—30 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81<br>80<br>78<br>79                         |
| c) He und<br>Geipinstpflanzen.<br>Winterreps<br>Mohn                    | 10—18<br>5—9                                                                         | 712<br>36                                                                            | 3555<br>3050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69<br>58                                     |
| Lein zur<br>Samengew<br>Bastgewinnung                                   | 120—180<br>200—300                                                                   | 100—140<br>—                                                                         | 10—16 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65<br>—                                      |
| Hani zur<br>Samengew<br>Bastgewinnung                                   | 60—120<br>110—200                                                                    | 40—70<br>—                                                                           | 50—70 20—26<br>— —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45<br>—                                      |
| d) Hadfriichte u.a.<br>Tabat (with aus                                  | Bur Erzielung<br>von Pflanzen<br>(0,05—0,15)                                         | _                                                                                    | 5565 4550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| (mittlere)                                                              |                                                                                      | 1500-2000                                                                            | 45—55 30—40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84                                           |
| Guterinen<br>(gefät)<br>Auderriken<br>Möhre<br>Eidorie<br>Gurfen        | <br>710<br>1215                                                                      | 10—16<br>12—20<br>3—5<br>8—10                                                        | 45—60 40—50<br>35—40 25—30<br>30—40 10—15<br>30—35 10—15<br>200 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |

| Pflauze                                                                                                                                                                                                                     | Saatme<br>breitwürziger<br>Saat jür<br>1 ha<br>in<br>kg                                                   | nge bei<br>Reihensaat<br>für<br>1 ha<br>in<br>kg                                                        | Reihen                                                                                 | nung<br>E<br>Bflan-<br>Zen<br>in ben<br>Reihen | K Heltoliter-<br>K gewicht (mittel)                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| e) Futterpflanzen.  Grünmais Futtererbie Futterwiden Kottlee Weißtlee Maliarnattlee Baflard-(Schweben-)Rlee Luzerne Cipariette (mit Hüfen Weißen Weißen Weißen Muchweizen Muchweizen Muchweizen Wiesenaräfer (i. S. 56—59). | 120—180<br>200—260<br>150—200<br>14—22<br>10—15<br>28—38<br>10—14<br>25—35<br>170—220<br>18—25<br>120—140 | 100—150<br>150—210<br>110—160<br>10—18<br>8—12<br>22—32<br>8—12<br>20—30<br>130—180<br>15—20<br>100—120 | 30—40,<br>12—22<br>12—19<br>10—15<br>8—12<br>10—18<br>10—15<br>12—20<br>15—25<br>15—25 |                                                | 74<br>—<br>76<br>76<br>76<br>73<br>75<br>77<br>32<br>65<br>64 |

## Saatban: und Saatzuchtwirtichaften.

Den meisten Landwirten ist wohl bekanut, daß die alten Laudjorten unserer Aukturpslanzen, namentlich wenn Jahr für Jahr
wahllos das Saatgut aus der eigenen Wirtschaft gewonnen wird,
meist in ihren Erträgen — den heutigen Ansorderungen nicht
mehr entsprechen. Die Pslanzen gehen im Ertrag zurück, auch die
Dualität nimmt immer mehr ab. Es sollte deshalb nicht versäumt
werden, von Zeit zu Zeit bei Getreide in etwas längeren, bei
Kartosseln in kürzeren Zeiträumen — frisches Saatgut derselben
Sorte, sosen sich diese als geeignet erwiesen hat, aus anderen Gegenden oder anderen Betrieben zu beziehen. Bei Bezug von Saats

aut muß man aber sehr vorsichtig sein. Es ist wohl zu beachten, baß der Wert guten Saatgutes nicht nur darin besteht, daß es rein, keimfähig und gejund ist und eine aute Kornentwicklung zeigt, sondern auch darin, daß eine paffende Sorte gewählt wird, benn die einzelnen Sorten haben eine ganz verschiedene Entwidlungsfähigkeit und Geeignetheit für die einzelnen Berhältnisse. Wie der Sortenwert, jo können eine weitere Reihe von Gigenichaften nicht am Saataut jeibst beobachtet werden. Go entziehen sich bei Beobachtung bes Saatgutes leicht manche Berunreinigungen durch Unfräuter und Krantheiten, welche man vorher im Bestande des Feldes, von welchem bas Saatgut gekommen ift, leicht hatte feststellen können. zeigt der Feldbestand oft Unterschiede in der äußeren Entwicklung der Pstanzen, welche als Ausarinngen bekannt find und vielkach fälschlich für Verunreinigungen gehalten werden. Diese können im Feldbestande leicht in ihrer Menge feftgestellt werden, wie z. B. begrannte Ahren in glattem Weizen, lange Ahren in Squarehead, Ungleichmäßigkeit im Roggen, Abweichung der Rispenbildung beim Hafer. Da es nun nicht möglich ist, daß jeder Saatgutkäuser vorher das Feld besichtigt, von welchem er Saatgut kaufen will, etwa wie man einen andern Gegenstand vor dem Ankaus besichtiat, sind von den Saatzuchtanstalten u. a. landwirtschaftlichen Justituten die Feldund Wirtschaftsbesichtigungen ber bas Caatgut liefernden Wirtschaft eingeführt. Es sind dies die sog. Saatbauwirtschaften und Caatzuchtivirtichaften.

### Saatenanerfenunng.

Die Anerkennung von Saatbauwirtschaften und Saats zuchtwirtschaften, sowie von den in diesen Wirtschaften erzeugten Saaten und Zuchtsaaten setzt voraus, daß diese Wirtschaften und Saaten auf vorangegangene Anmeldung hin besichtigt und hierbei den für die Anerkennung zu stellenden Ansorderungen genügend erzunden werden.

Die Besichtigung der Wirtschaften wird von einer Kommission ausgeführt. Wit der Besichtigung der Saaten kann unter Umständen auch ein einzelnes Mitglied der Kommission betraut werden.

Auf Grund des Ergebnisses der Besichtigung wird die Anerstennung von der Saatzuchtanstalt ausgesprochen und in den landwirtsichaftlichen Blättern veröffentlicht.

In einer Saatbauwirtichaft ist die Hauptanfgabe die Erzensgung von Saatgut; bei allen Kulturmaßregeln von der Saat dis zur Ernte wird hierauf geachtet, dann ganz besonders bei Reinigung und Sortierung. Die Felder müssen uicht nur weitgehendst rein von Unfraut sein, sondern auch vollständig artens und vorlenrein; es müssen bei ihnen und bei der Zubereitung des Saatgutes alle Ansorderungen erfüllt werden, welche ein tadelloses Saatgut verslangt; die Verwendung der Windsee, des Trieurs u. a. Keinigungssmasschieden ist unerläßlich.

Sine Saatzuchtwirtschaft hat dieselben Aufgaben zu erfüllen wie eine Saatzuchwirtschaft, daneben aber noch zielbewuste Züchtung zu treiben. Diese wird auf einem abgegrenzten kleinen Teil der Wirtschaft, in dem sog. Zuchtgarten, betrieben; die übrige Wirtschaft baut auf einem Teil ihrer Felder Saatzut von der Züchtung. Durch die Züchtung, die sehr viel Sachkenntnis und Ausdauer ersordert, wird ermöglicht, die guten Eigenschaften der Sorten zu erhalten und zu verbessern.

Alls Saatbanwirtichaften fönnen nur solche Wirtschaften anerkannt werden, die der Sorte, von der Saatgut erzeugt werden soll, eine größere Fläche, in Württemberg z. B. wenigstens eine Fläche von 10 ha, in Ausnahmefällen von 8 ha, jährlich widmen, deren Felder sich ir entsprechendem Aulturzustand besinden, deren Scheuer- und Bodenräume derart beschaffen sind, daß sie die Reinhaltung der Sorte gewährleisten, deren Reinigungs- und Sortiermaschinen endlich zur Herstellung einer guten Saatware genügen.

Der Leiter der Saatbanwirtschaft verpflichtet sich bei der Annueldung, in dem Falle, daß die Wirtschaft als solche anerkannt wird, unter der Bezeichnung "anerkanntes Saatgut" nur solches anzubieten oder zu verkanzen, das von den anerkannten Saatgutselbern und aus der eigenen Wirtschaft stammt, und außerdem einer gleich uach der Ernte an die Saatzuchtanstalt einzusendenden Probe genau entspricht.

Saatgutfelder werden in anerkannten Saatbauwirtschaften anerkannt, wenn jolgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Bestand muß sortenrein sein.

- 2. Bei Landsorten des Landes nuß die Saat aus dem Gebiet der Landsorte stammen und die Wirtschaft in diesem Gebiet liegen.
- 3. Bei fremden Land- und Züchtungssorten darf die Saat nicht weiter als zweite Absaat von dem ans dem Gebiet der Landssorte bezw. vom Züchter bezogenen Saatgut sein oder aber muß nachgewiesen werden, daß züchterische Maßnahmen bei der Sorte vorgenommen wurden.
- 4. Der Bestand muß von Rade, bei Haser von Flughafer, frei sein und darf von weniger gefährlichen Unkräutern nur mäßige Mengen aufweisen.
- 5. Steinbrand muß sehsen, Flugbrand dars mur mäßig stark aufgetreten jein.

Zu erwähnen ist noch, daß Saatgut von Saatzucht- und Saatbauwirtschaften von der Eisenbahn billiger befördert wird.

Aus vorstehendem geht nun ohne weiteres hervor, daß es voll berechtigt ist, wenn den Landwirten immer wieder empfohlen wird, ihr Saatgut von Saatbau= und Saatzuchtwirtschaften zu beziehen, hier hat man volle Garantie sür Echtheit und Reinheit der Sorte.

### Sortenwahl.

Die Zahl der Sorten der einzelnen Kulturpslauzen ist eine sehr große, durch Neuzüchtungen wird die Zahl immer noch größer; es ist deshalb schwer, einzelne Sorten als die absolut besten zu empsehlen. Außervrdentlich wichtig ist es aber in Gegenden mit gleichen natürsichen Berhältnissen auch gleiche Sorten anzubauen. Es bringt dies verschiedene Borteile mit sich. Es sei hier nur au die Gerste erinnert, wenn den Brauereien ein großes Quantum ganz gleichartiger Gerste angeboten werden sann, so können diese auch höhere Preise dassit aulegen; es ist dann auch viel eher ein genosienschaftslicher Absah möglich. Was von der Gerste gesagt ist, gilt natürlich auch für die übrigen zum Verlauf angebauten Pssanzen.

Um nun sür eine bestimmte Gegend die geeigneten Sorten herauszusinden, sind Anbauversuche notwendig. Solche Aubauversuche werden von den Saatzuchtanstalten in den verschiedenen Gegenden des Reichs durchgeführt.

Nach den gemachten Beobachtungen haben einige Saatzucheanstalten unter Berücksichtigung der natürlichen Berhältnisse Aubaugebiete gebildet und für jedes Anbaugebiet Sortenlisten aufgestellt.

Um rascher in einer Gegend zu einheitlichen Sorten zu kommen, jollen in den einzelnen Anbaugebieten **Aderbauverein**e gebildet werden, die außerdem die Förderung des Feldbaus und die besserten Berwertung der Ernteerzeugnisse bezwecken.

Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind hauptsächlich solgende:

1. Aufstellung einer Sortenliste, sowie Beschaffung und Vermittlung von bestem Saatgut:

2. Beratung und Belehrung in allen den Feldbau und den Absat der Felderzeugnisse betressenden Fragen;

3. Überwachung der Feldkultur;

4. Beranstaltung von Feldprämiierungen und Fruchtschauen;

5. Veranstaltung von Felderbegehungen und im Anschuß hieran von Vesprechungen über die Verbesserung des Feldbaus; weiter kann in Vertacht kommen:

Beschaffung bezw. Vermittlung von Maschinen und Geräten, sowie von Düngemitteln, Überwachung bezw. Vermittlung bes Absahes von Saatgut.

### Wiesen= und Weidenbau.

Für Wiesen und Weiden eignen sich fast alse Bodenarten, sosern sie die Feuchtigkeit genügend halten. Unter Umständen legt man gerade auf schweren undurchlassenden Böden, welche die Bearbeitung kaum lohnen, um überhaupt noch eine kleine Rente herauszubringen, Wiesen oder Weiden an. Sine Sutwässerung des Bodens ist natürlich auch hier angezeigt. Wenn ein solcher Boden mit der richtigen Grassamenmischung angesät wird, so wird bei richtiger Pflege und Düngung der Ersolg nicht ausbleiben. Die Nachhastigkeit des Ertrags wird gesichert durch Verwendung einer größeren Anzahl von Pflanzenarten.

Wenn eine neue Wiese ober Weide angelegt werden soll, so spielt die richtige Auswahl ber Samenmischung

eine Hauptrolle. Die Verwendung von Heublumen als Saatgut ift gang zu verwerfen, weil in den Heublumen meist nur Samen minderwertiger früher Gräfer und Unfrautsamen enthalten sind. Bei der Auswahl der Pflanzen richtet man sich am besten nach dem Aflanzenbestand einer in der Rähe liegenden Wiese oder Weide, auf denen die Bodenverhältnisse nud anderes ähnliche sind: über die zu verwendende Saatmenge geben die Tabellen auf Seite 56 ff. Unfichluß. Die Saatmenge darf nicht zu knapp bemeisen werden, man nimmt 50-100 % mehr Saatgut als bei Reinsaat. Was die Beisaat von den verichiedenen Kleearten anbelangt, so soll für Dauerwiesen nicht zu viel Kleesamen verwendet werden: weim 20—25 % von der für eine bestimmte Fläche als Reinsaat erforderlichen Menge Aleesamen in die Grasmischung hineinkommen. so ist dies meift vollauf genügend. Der Klee entwickelt fich wohl in den ersten Sahren gang aut, bleibt aber dann später mehr und mehr aus, der Bestand wird dann liidig, weil die Gräfer aufangs durch den Klee unterdrückt worden sind. Bei Auswahl der Gräser muß man darauf achten, daß Untergräser und Obergräser in richtigem Verhältuis zueinander stehen.

Vor der Neuanlage einer Wiese oder Beide ift das betreffende Feld gründlich von Unkraut zu fäubern und loder zu machen, was durch Anban von Hackfrüchten am besten erreicht wird; bei schweren Böben und rauhem Klima kann es sogar von Borteil fein, reine Brache vorausgehen zu laffen. Der Düngungszustand des Feldes soll ebensalls ein recht auter sein. Ift das Feld rein, jo wird es im Herbst gepflügt, aber nicht zu tief, und über Winter in ranher Furche liegen gelassen, damit es recht durchgefriert und mürbe wird. Mit der Herbstfurche wird Stallmist untergepfligt und während des Winters oder im zeitigen Frühighr wird dann uoch Thomasmehl und Naivit gegeben. Im Frühjahr muß das Feld gut durchgeeggt und ähulich wie zu Rüben vorbereitet werden, die Oberfläche soll recht sein sein. Die beste Saatzeit ist Ende April bis Ansang oder Mitte Mai. Die Ansaat kann mit oder ohne Überfrucht erfolgen. Wenn eine Überfrucht, Hafer oder Gerste, gesät wird, so ist diese merst unterzubringen und erst nachher wird die Grassamennuschung ausgestreut und ganz flach untergeeggt ober nur angewalst.

Die Aussaat der Mischung, deren Bestandteile vom Samenhändler getrennt bezogen und erst nach ersolgter Untersuchung auf Rachschung. 2. Aus. Echtheit und Keinsfähigkeit gemischt werden sollen, erfolgt am besten auf zweimal und zwar sät man die schweren Samen und die leichteren je sitr sich gemischt auß; um eine recht gleichmäßige Verteilung der Samenmischung zu erreichen, ist es zweckmäßig, ihr vor der Außsaat noch Sand oder seingesiebte Komposterde beizumischen. Auch ist zu empsehlen, das zweitemal quer zur ersten Saatrichtung zu säen. Nach dem Aussaufen gibt man etwas (ca. 50 kg auf 1 ha) Chilesalpeter als Kopsvängung. Die Überfrucht wird am besten grün genüßt, will man sie reif werden lassen, so muß sie etwas dünner gesät werden. Fu rauhen Gegenden ist es ratsam, im ersten Winter nach der Neuansaat das Feld zum Schutz der jungen Pflanzen mit strohigem Stallmist zu überführen.

Das Beweiden junger Wiesen mit Schafen ist im ersten Jahr ganz zu unterlassen, dagegen kann man Kinder bei geeigneter Witterung schon im ersten Jahr weiden lassen; selbstwerständlich soll nicht zu schars abgeweidet werden. Es ist zu empsehlen, Weiden vor der ersten Rutung 1—2mal zu walzen, auch Mälnwiesen sollen nach dem ersten Schnitt gewalzt und dann abgeweidet werden, damit die

Pssanzenwurzeln an den Boden angebrückt werden.

Neuangelegte Wiesen und Weiden sollen namentlich in den ersten Jahren reichlich gedüngt werden. Es sollte hier, wie bei den Wiesen überhaupt, das eine Jahr Stallmist oder Kompost und im andern Jahr Thomasmehl und Kainit, dei Sticksoffarmut auch etwas Chilesalpeter oder schweselsaues Ammoniak gegeben werden.

Die weitere Pflege der Wiesen und Weiden besteht darin, daß in jedem Jahr die Maulwurss- und Ameisenhausen geebnet, die Ent- und Bewässerungsanlagen nachgesehen und wo notwendig, in Ordnung gebracht und die Gräben gereinigt werden. Ferner sollte namentlich auf moosigen Wiesen das Eggen im Frühjahr, bei viel Woos auch im Serbst niemals versäumt werden. Die Unträuter, namentlich die gistigen wie Herbstristose, sind zu vertigen. Wo Fehlstellen entstehen, ist eine Nachsaat vorzunehmen.

Die Herbstzei tlose kann vertilgt werden durch Entwässerung und starke Düngung; Zerstechen oder Andstechen der Zwiebel mit besonderen Geräten; Verhinderung des Abblühens und der Samenbildung. Bei sehr starkem Austreten ist die Wiese umzubrechen.

|                                                                 | £   8<br>-        | erfidt                | iiber 3                    | ie wic                       | tigiten                       | Werfinft über bie wichtigsten Reearten für Biefenanlugen.                                                    | henantı        | ıgen.                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Яате                                                            | nudoile&          | Salm-<br>bif-<br>dung | m=<br>Reim=<br>g fähigtett | Reim= Rein= fäßigleit bett p | ere<br>Prir 60 kg<br>pro 1911 | Lufpriidje                                                                                                   | Ent.<br>vid.   | Paßt<br>auf<br>Wäffer | Wertschäßung                                                        |
| Rottlee                                                         |                   |                       |                            | 700                          | % ne 20                       |                                                                                                              | a              | wiesen                |                                                                     |
| Trifolium pratense                                              | <u>g</u>          |                       | <u>{</u>                   | F                            | 3<br>1<br>2<br>2<br>2         | 20-2014—38'90—95'kiebt tühles feuchtes ziäbrig<br>Allina, hat flartes<br>Wajlerbentriis.<br>Gediud. Lehinkis | 2jährig        | 1                     | Liefert ansgezeichnes<br>tes Erünfulter. Die<br>ameritanischen, dam |
|                                                                 |                   |                       |                            |                              |                               | mit Kast jagen thm<br>am besten zu.                                                                          |                |                       | die italienischen und<br>südfrangöfischen<br>Saaten sind für        |
| Weißtlee<br>Trifolium repens                                    | 1                 | Unter                 | -8-08-                     | 190-98                       | 185 bis<br>145                | Unter-80—84 90—95 185 bis Reiche, mittelmäßig<br>gras<br>145 gebundene,aber nicht                            | ı              | <u> </u>              | unfere Berhältnisse<br>nicht zu eunpsehlen.<br>Besonders gut zur    |
|                                                                 |                   |                       |                            |                              |                               | aber and noch auf                                                                                            |                |                       | unluge von Weiden.                                                  |
| Baffard: (Schweden);<br>Kiec, Trifolium<br>lydrichum            |                   | 1                     | 80 - 90                    | 95-98                        | 85—95                         | 80 - 90 95 - 98 85 - 95 Schweren etwas 2 - 45                                                                | 2-4,           | <u>e</u>              | ionntantmistra                                                      |
| Annual Conference                                               |                   |                       |                            |                              |                               | für hohe Lagen.                                                                                              | iährig         | 90                    | 2. Salyr auf paffenden                                              |
| Medicago lupulina                                               | 1                 | 1                     | 8090                       | 86-96                        | 53-58                         | 80—90 96—98 53—58 Gertingere Boden= 2jährig                                                                  | jährig         | 1                     | -cutt. tivas ausdanz<br>ernder als Rotflee.<br>Befamt fich reiste   |
| GemeinerSchotenffee Lotus comienlatus                           | ı                 | 1                     | 99                         | 06                           | 125.                          | Serince Backer                                                                                               |                |                       | felbst, hat aber ge-<br>ringen Nocking                              |
| Sumpfigotentice<br>Lotus villous                                | friecht<br>unter: | 1                     | 70                         | 06                           | (115)                         | (115) Ctinge Specification dance:                                                                            | aner:<br>haft  | <u>ස</u><br>          | Fire Weide nicht fo<br>aut.                                         |
| Punbffee                                                        | trbtfd            | 1                     | 85                         | 6                            | (220)                         | Q llanco allas                                                                                               | daner:<br>haft | <u>්සිට</u><br>       | Für Danerwiesen gut.                                                |
| raria vame-                                                     |                   |                       |                            | 3                            | 80:-1:                        | (80)1) fehr genügfam.                                                                                        | alfyrig        | <u> </u>              | at geringen Mach-                                                   |
| ') Die in ( ) flohenben Zahlen find bie Preise vom Betoft 1912. | enden B           | ahlen fin             | d die Br                   | noa əjə.                     | )<br>Perbft 19                | 12.                                                                                                          |                | <del></del>           | wuchst, befamt sich aber leicht seibst.                             |

### tleberficht über die (Aus der von B. Haath= Süßgräßer

|                                                                                                    | -          |           | _                 | Mittler | -                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------|
| 91                                                                                                 | Pastactura | Şalın≠    | Reim=<br>fähig= 1 | Rein:   | Preis für                    |
| Name                                                                                               | Bestodung  | bildung   | feit              | hait I  | 50 kg<br>pro 1911            |
|                                                                                                    | ļ          |           | 0/0               |         | in At                        |
|                                                                                                    |            | ·         |                   | •)      | Ahren                        |
| 0.14 Taliana                                                                                       |            |           | _                 |         | —                            |
| Loldy, Lolium:<br>(Ahrdy der Spindel schmal anlieg.)                                               | _          | _         |                   |         |                              |
| Engl. Naigras, Lolium perenne,<br>(Hillenfpelzen türzer alsAhrchen)                                | Horst      | Untergras | 80—85             | 90—95   | 20—25                        |
| Ital. Raigras, Lolium multiflorum<br>(Granne)                                                      | Horst      | Obergras  | 80—85             | 9095    | 20—25                        |
|                                                                                                    |            |           |                   |         | 1                            |
|                                                                                                    |            |           | b) :              | Rijpe   | nähren                       |
| Auchgras, Anthoxanth. odoratum<br>(Thrchen einblütig, 2 braune<br>begrannte Spelzen)               | _          | _         | 40                | 90 .    | _                            |
| Fundsichwanz, Alopecurus praton-<br>sis (feine Grannenhaare)                                       | Ausläufer  |           |                   | 70      | 145.—<br>(80.—) <sup>1</sup> |
| Wicfensteich: (Timothee-) gras,<br>Phleum pratense (Hüllpelzen<br>stachelspitzig)                  | Horst      | Obergras  | 90—95             | 94—97   | 80—90<br>Fan 191<br>34.—     |
| Kammgrað, Cynosurus cristatus<br>(eine Spindelfeite kahl)                                          | Horst      | Untergras | 75                | 93      | 85.—<br>(100.—               |
|                                                                                                    |            |           |                   | c)      | Rifpen                       |
| Straufgras, Agrostis<br>(gang fleine einblütige Ahrchen,                                           | -          | _         | -                 | -       | -                            |
| Süllipelzen länger als Ahrchen)<br>Weißliches Stranße, Fioringras,<br>Agrostis alba (Blatthäutchen | Ausläufe   | Untergras | 85                | 85      | 110                          |
| lang, zugespißt)<br>Hafer, Avena:<br>(Gefniete Mückengranne)                                       |            | -         | -                 | -       |                              |
| Hoher Hafer (Franz. Raigras) Avena elatior (Ahrchen meift                                          | Horst      | Dbergras  | 70                | 70      | 65.—<br>(56.—                |
| eingrannig)<br>Goldhafer, Avona flavescons<br>(Ahrden 2= bis 3 grannig flein,<br>goldgelb)         | Horst      | Untergra  | 50                | 70      | 250.—<br>(200.—              |

1) Die in ( ) ftehenden gablen find die Breife vom Berbft 1912.

### wichtigften Grafer. Stuttgart entworfenen überficht). Gramineae.

| Unfprüche                                                        | Ent:<br>wicklung | Paßt auf<br>Wässer=<br>wiesen | Wertschähung                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grājer.                                                          |                  |                               |                                                                                                                    |
| <del></del>                                                      | <u> </u>         | _                             | _                                                                                                                  |
| Fenchtes Klima, tiefgrün-<br>digere, schwerere Böden             | früh             | nicht                         | Gutes Weibegras, auch für Ra-<br>fenanlagen, winterfeit, furze<br>Lebensdaner, 2—4jährig.                          |
| Auf leichte Sandböden nicht<br>passend                           | früh             | fehr gut                      | Sehr gutes Gras, hauptsach-<br>lich geeignet für Kleegras-<br>mischungen und zur Nachsaat<br>bei lückigem Rotklee. |
| gräfer.                                                          | •                |                               | •                                                                                                                  |
| Gering                                                           | sehr früh        | _                             | Wert gering, Geruch gut,<br>Same fehr tener.                                                                       |
| Fenchte Böden                                                    | fehr früh        | sehr gut                      | Sehr gut für Wiefen und Baum-<br>garten, für Weiden nicht.                                                         |
| Tiefgründige, frische, humose auch sür naptalte Loubo-           | fpät             | fehr gut                      | Sutes ausgieb. Wiefen-brauchb.<br>Weibearas auch für Kleegras                                                      |
| den und gute Moorboden.<br>Ift nicht anspruchsvoll               | mittel           | gut                           | mischung. Leicht hart werdend.<br>Sehr gutes Wiesen: und be-<br>sonders Weidegras.                                 |
| gräfer.                                                          | •                |                               |                                                                                                                    |
| _                                                                |                  | —                             | _                                                                                                                  |
| Feuchte frifche Boden                                            | ſpãt             | fehr gut                      | Gutes Wiesen= und Weidegras.                                                                                       |
| _                                                                | -                | _                             | Getreidehafer hat eiförmige,<br>gezahnte Blatthäutchen.                                                            |
| nicht zu schwere, tiefgrün-<br>bige Böben, wärmere Ge-           | früh             | gut                           | Bald gemäht, recht gutes Wie-<br>fengras, auf Weiden nur für                                                       |
| genden. Tieswurzelnd<br>Trockenere, gute Böden,<br>wärmere Lagen | mittel           | . gut                         | ben Unfang paffend.<br>Wertvolles Wiefen- und Weide-<br>gras.                                                      |
|                                                                  | ,                |                               | •                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |                       |                         | Mittler | e                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestockung     | Halm=<br>bildung      | Reim-<br>fähig:<br>feit | Rein=   | Preis für<br>50 kg<br>pro 1911 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                       | %                       | °/0     | in db                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>       |                       |                         | c) N i  | fpen=                          |
| Mipengras, Poa:<br>(Ahrchen 3- und mehrbl. Hull-<br>fpetzen viel fürzer als Ahrchen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _              | _                     | _                       | _       |                                |
| Haithäutchen sehr furz, abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Horst<br>Horst | Untergras             | 70                      | 80      | 150.—<br>(95.—)¹)              |
| stutt in the first in the first in the first in the second section of the first in the second | Ansläufer      | Untergras<br>Obergras | 70                      | 85      | 150.—<br>(62.—)                |
| Gemeines Rispengras, Poa trivialis (Blatthäutchen lang, jugesspitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uuslänfer      | Obergras              |                         | 85      | 150.—<br>(165.—)               |
| Rnaulgras, Dactylis glomerata<br>(Ahrchen in Knäueln 3—4 blütig<br>furze Grannen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H Horst        | Obergras              | 75—80                   | 75—80   | 7080                           |
| Schwingel, Fostuca,<br>(Blattscheiben offen, Spike der<br>Declivelzen gespatten, Narben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _              | -                     |                         | -       | _                              |
| an Fruchtfinoten[pilse) Schafschwingel, Festuca ovina (Blattspreiten, borstensörmig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Horst          | Untergra              | g 70                    | 85      | 65.—<br>(64.—)                 |
| Ahrchen klein, kurz begranut)<br>Wiefenschwingel, Festuca praton-<br>sis, (Granne fehlend, höchstens<br>Stachelspise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Horst          | Obergra               | 80 8                    | 5 85—90 | 140—150<br>Jan.1914<br>58.—    |
| Trespe, Bromus (Blatticheiden geschlossen, Spitze der Deckspelzen ungespalten, Narben unterhalb Fruchtinotenspitze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1            |                       | _                       | _       |                                |
| Aufrechte Trespe, Bromus eroctus<br>(Ahrchen an der Basis nich)<br>wesenttich verbreitert, Granne<br>1/2 Spelzenlänge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   " '        | Obergra               | 60                      | 80      | 50.—(40.—)                     |
| Grannen (wehre)loje Trespe, Bro<br>mus inormis (feine Granne<br>höchstens Stachelspitze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | er Obergro            | 85                      | 80      | 33.—<br>(2ō.—)                 |

<sup>&#</sup>x27;) Die in ( ) fiehenben Bablen find bie Breife vom Berbft 1912.

| Unsprüche                                                                                                       | Ent:<br>wicflung | Paßt auf<br>Wässer:<br>wiesen | Wertschätzung                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gräser.                                                                                                         | ·                |                               |                                                                                                            |
| _                                                                                                               | i —              | _                             | -                                                                                                          |
| Trockene, schattige Böden                                                                                       | mittel           | nicht                         | Gut für schattige Gärten und<br>sonstige Schattenstellen.                                                  |
| Fft nicht anspruchsvoll                                                                                         | früh             | sehr gut                      | Sehr gutes, feines Futter auf<br>Wiesen und nicht zu schwer=<br>bodigen Weiden.                            |
| Besser, frische bis nasse<br>Böden                                                                              | mittel           | sehr gut                      | Sehr wertvoll für Wiesen und feuchte Weiden.                                                               |
| Ift nicht anspruchsvoll, tief-<br>wurzelnd, gedeiht noch auf<br>besseren Sandböden, gähen<br>Lonböden und guten | sehr srüh        | fehr gut                      | Sehr wertvoll für Miesen,<br>Baumgärten und richtig bes<br>handelte Weiden. Hohe Er-<br>träge. Bald mähen! |
| Moorböden.                                                                                                      | _                | _                             |                                                                                                            |
| Auch auf trockenen Böden<br>fortkommend                                                                         | früh             | nicht                         | Notbehelf auf trodenen Boben.                                                                              |
| Will feine zu trocene und<br>zu nährstoffarme Boden                                                             | früh             | fehr gut                      | Gines der besten Wiesens und<br>Weidegräser, auch für Rasens<br>aulagen.                                   |
| -                                                                                                               | -                | _                             | _                                                                                                          |
| Will feine Nässe, feinen Schatten                                                                               | früh             | nicht                         | Für trockene Böden von Wert,<br>fein Weidegras.                                                            |
| Kälte und Trockenheit ers<br>tragend, für leichtere<br>Böben passend                                            | ſpãt             | sehr gut                      | Für trockene Böden von Bert.<br>Bald mähen!                                                                |

### Samenmischung

Spalte a) Für magere trockene Sandböden.

" b) " sandige Lehmböden.
" c) " Ubhänge mit trockenem Boden.
" d) " etwas steinige aber hunnsreiche Böden (mit Kaskstein im Untergrund).
" e) " hunnsreichen Boden mit sehmigem Untergrund.

|                                                          |                                                                                                                                                          | Bebari                                       | <del></del>                                             | Saatme                                                         | enge für                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Libe. Mr.                                                | Pflanze                                                                                                                                                  | bei<br>Einzel-                               | Boden                                                   | Boben                                                          | Boden                                   |
| <u>ر</u> و                                               |                                                                                                                                                          | laat<br>für 1 ha                             | a)                                                      | b)                                                             | c)                                      |
| ল                                                        |                                                                                                                                                          | kg                                           | kg                                                      | kg                                                             | kg                                      |
|                                                          | Aleearten.                                                                                                                                               |                                              |                                                         |                                                                |                                         |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.                         |                                                                                                                                                          | 22<br>14<br>14<br>22<br>22<br>22<br>14       | -<br>1,6<br>-<br>2,5<br>-<br>-                          | 3,2<br>1,7<br>—<br>—<br>2,0                                    | 2,0<br>3,0<br>—<br>1,0<br>3,5<br>—      |
|                                                          | Obergräser.                                                                                                                                              | İ                                            |                                                         |                                                                |                                         |
| 7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15. | Timotheegras; Wiesenlieschgras Franz. Raigras (hoher Hafer Wiesenschungel Wiesenschuchsschwanz Italienisches Raigras Gemeines Rispengras Wehrlose Trespe | 60<br>. 50<br>. 26<br>. 50                   | 4,5<br>4,4<br>3,0<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>10,0 | 10,0<br>5,0<br>10,0<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>10,0 | 6,0<br>6,0<br>8,0<br>—<br>—<br>6,0<br>— |
|                                                          | Untergräfer.                                                                                                                                             | ļ                                            |                                                         | ļ                                                              |                                         |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21                         | .   Englifches Maigras                                                                                                                                   | . 20<br>. 52<br>. 28<br>. 18<br>. 35<br>. 35 | 4,5<br>—<br>23,0<br>3,5                                 | 1,7<br>2,5<br>—<br>3,0                                         | 10,0                                    |
|                                                          | Ober= und Untergrafer.                                                                                                                                   |                                              | 1                                                       |                                                                |                                         |
| 22                                                       | 2. Wiefenrispengras                                                                                                                                      | . 24                                         | 1 -                                                     | 4,0                                                            |                                         |
|                                                          | Zufammen                                                                                                                                                 | .  —                                         | 57,0                                                    | 53,1                                                           | 45,5                                    |

### für Dauerwiesen.

mittelschweren Boden mit Lehmuntergrund in winterl. Spalte f) "

g) Hittelafloeten Boben im Egymantergrand in bintett.
g) Hür schwere Lehmböden.
h) " frästigen Tonboden, auch auf nasse Acker mit Humus in der Ackerkrume.
i) " schwer naßkalte Böden mit Lettenunterlage; entwässerte mit Boden übersührte Moorwiesen.

| 1 ha (1                     | nit 50—100                                                            | % Zuschl                                 | ag für die                            | Mischsaat)                          |                             |                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Boden                       | Boden                                                                 | Boden                                    | Boden                                 | Boden                               | Boden                       | Boden                                                |
| d)                          | е)                                                                    | f)                                       | g)                                    | h)                                  | i)                          | k)                                                   |
| kg                          | kg                                                                    | kg                                       | kg                                    | kg                                  | kg                          | kg                                                   |
| 3,0<br>1,0<br>—<br>1,5<br>— | 4,0<br>1,2<br>0,5<br>3,0<br>—                                         | 4,0<br>1,2<br>0,5<br>—<br>3,2<br>—       | 2,0<br>1,2<br>1,2<br>—<br>2,0         | 2,0<br>1,0<br>1,0<br>8,0<br>—       | 1,5<br>—<br>2,0<br>1,6<br>— | 2,0<br>1,5<br>1,5<br>——————————————————————————————— |
| 12,0<br>                    | 14,0<br>3,3<br>5,2<br>8,2<br>2,5<br>————————————————————————————————— | 14,0<br>3,3<br>5,2<br>8,2<br>—<br>—<br>— | 14,0<br>5,0<br>5,2<br>8,2<br>4,4<br>— | 7,0<br>3,0<br>8,5<br>8,5<br>3,5<br> | 6,0<br>3,0<br>              | 4,5<br>-<br>15,0<br>3,5<br>2,0<br>2,5<br>-           |
| 7,5<br>9,0<br>2,0<br>—<br>— | 0,5<br>—<br>1,0<br>—<br>—<br>6,3                                      | 1,7<br>—<br>2,5<br>—<br>—<br>6,3         | 1,7<br>—<br>2,4<br>1,5<br>—<br>3,1    | 9,5<br>1,5<br>—<br>—<br>3,2         | 10,0<br>4,0<br>—            | 3,5<br><br>3,5<br><br>                               |
| 3,0                         | 4,0                                                                   | 4,0                                      | _                                     | 6,0                                 |                             | 6,0                                                  |
| 56,0                        | 53,7                                                                  | 54,1                                     | 51,9                                  | 51,7                                | 56,1                        | 47,0                                                 |

## Werneriche Saatmischungen . (Aus der guttersibel

| Pflanzenarten auf<br>1 ha und mit 75<br>bezw. 100 % Zuschlag       | Ginzelfaat<br>ohne Zu=<br>fchlag auf<br>1 ha<br>kg | Schwerer<br>nasser Ton<br>und Lehm<br>100% Zuschlag<br>%   kg |                              | Milder<br>humoser Lehm<br>mit Mergel im<br>Untergrunde<br>75 % Inschlag<br>% kg |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Alecarten.                                                         |                                                    |                                                               |                              |                                                                                 |                                     |
| Rottlee                                                            | 23<br>14<br>14<br>28                               | 5<br>10<br>1ŏ<br>5                                            | 2,3<br>2,8<br>4,2<br>2,3     | 10<br>10<br>10<br>5                                                             | 4,0<br>2,5<br>2,5<br>2,1            |
| hülft 194 kg) enthülft Gemeiner Schotenklee .                      | 92<br>23                                           | <u>-</u>                                                      | _                            | _                                                                               | =                                   |
| Obergras.                                                          |                                                    |                                                               |                              |                                                                                 |                                     |
| Biesenschwingel<br>Knanlgras<br>Zimotheegras<br>Wiesenjuchsschwanz | 47<br>40<br>19<br>2ŏ                               | 10<br>                                                        | 9,4<br><br>3,8<br>2,5        | 11<br>5<br>5<br>5                                                               | 8,2<br>3,5<br>1,7<br>2,2            |
| Untergras.                                                         |                                                    |                                                               |                              |                                                                                 |                                     |
| Englisch Raigras                                                   | 50<br>20<br>36<br>33<br>28<br>23<br>23<br>17       | 15<br>—<br>—<br>10<br>10<br>—                                 | 15,0<br>—<br>—<br>5,6<br>4,6 | 20<br>5<br><br>5<br>10<br>                                                      | 17,5<br>1,7<br>—<br>2,5<br>4,0<br>— |
| Im ganzen .                                                        |                                                    | 100                                                           | 54,2                         | 100                                                                             | 52,4                                |

Für Kleegrasgemenge, die 1 bis 2 Jahr Mähefutter und darauf mehrere Jahre Weiden abgeben sollen, schlägt Werner 35 bis 40 kg Einfaat vor: außer den obengenannten Kleearten kamen hier noch in Betracht:

für Danerweiden.

der D. L. G.)

| Sandiger<br>Lehm und<br>lehmiger Sand<br>Klima fencht<br>100 % Zuschlag<br>kg   % |                                          | Schafweide auf<br>falfhaltigen<br>Sand<br>100 % Zufchlag<br>% kg |                                   | Feuchter<br>humoser Sand<br>100 % Zuschlag |                          | Trociner<br>Lehmboden am<br>Hang<br>100 % Zuschlag<br>%, kg |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                   |                                          |                                                                  |                                   |                                            |                          |                                                             |                                     |
| 10<br>10<br>5<br>5                                                                | 4,6<br>2,8<br>1,4<br>2,3                 |                                                                  | -<br>4,2<br>-<br>2,3              | <br>10<br>15<br>5                          | 2,8<br>4,2<br>2,3        | 10<br>10<br>5<br>5                                          | 4,6<br>2,8<br>1,4<br>2,3            |
| _                                                                                 | =                                        | 15<br>5                                                          | 36,0<br>2,3                       | _                                          | _                        | _                                                           | =                                   |
|                                                                                   |                                          |                                                                  |                                   |                                            |                          |                                                             |                                     |
| 15<br>10<br>10<br>—                                                               | 14,1<br>8,0<br>3,8<br>—                  | 15<br>20<br>—                                                    | 12,0<br>7,6                       | 10<br>5<br>15<br>5                         | 9,4<br>4,0<br>5,7<br>2,5 | 5<br>10<br>15<br>—                                          | 4,7<br>8,0<br>5,7                   |
| 15<br>5<br><br>5<br>10<br>                                                        | 15,0<br>2,0<br>—<br>—<br>2,8<br>4,6<br>— | 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 10,0<br>—<br>6,6<br>—<br>2,3<br>— | 10<br>                                     | 10,0<br>                 | 15<br>5<br>—<br>10<br>10<br>—                               | 15,0<br>2,0<br>—<br>5,6<br>4,6<br>— |
| 100                                                                               | 61,4                                     | 100                                                              | 83,3                              | 100                                        | 53,7                     | 100                                                         | 56,7                                |

Luzerne und Bundklee, von Obergräfern hingegen nur: Italienisch und Französisch Raigras, Timothee und Knaulgras, von Untergräsern: Englisch Raigras und Kammgras.

## Magnahmen nach Hagelichlägen.

Hat der Hagel auf dem Feld alles kurz und krumm geschlagen, so bleibt nichts niehr übrig, als umznadern und nochmals nene Pflanzen anzusäen. Erfolgt dabei der Hageschlag noch im Mai, so eignen sich zur Nachsaat: zweizeilige Gerste, Mais, Sommerraps bezw. Rübsen, Wicksutter, dann recht woht Lein (der bei uns immer mehr verschwindet, wiewohl der Aubau gerade sür den kleineren Landewirt sich eignet), stühe Kartossen, Kunkeln und Kohlrüben, eventuell Inderrüben. Im Juni wird die Wahl schon enger: Mais, Wickspitter, Stoppekrüben, Naps, Rüben oder Kohkrüben, Buchweizen, Spörget, nur in wärmeren Gegenden und auf gutem Boden noch zweizeilige Gerste. Im Juli werden wir neben Stoppekrüben aus verhagelten Feldern nur noch die ebengenannten Grünsitterpstanzen, eventl. noch Runkeln, im August nur mehr Wicken, Erbsenstitter, Spörgel, Stoppekrüben bauen können.

Durchaus nicht immer ist der Anschlag der Hagelförner so heftig, daß die betroffenen Pstanzen ganz absterben werden. Meistens ist ein völliges Absterben nach Hagel mit gleichzeitigem Sturm, der die Wucht des Anpralls ganz bedeutend verstärkt, zu besürchten. Wir werden daher unsere Felder daraushin besichtigen müssen, ob die Pstanzen nicht in größeren Partien völlig zersasert sind, so daß die Zusuhr der Nährstosse unterbrochen ist. In dieser Beziehung ist Hagelschlag im Juni am meisten zu sürchten, da die Pstanzen nicht mehr so jung sind, um größeren Schaden überstehen zu können und da die Gewächse noch mitten in der lebhasiesten Entzwicklung sind.

Bei Getreide mögen solgende Maßregeln zu beachten sein: In jungem Zustande entwicken sich bei den Getreidearten ziemslich rasch Seitensprossen. Diese Entwickung wird wesentlich beschleunigt, wenn man die verhagelten Triebe abmäht, weil halbeverkunmerte Triebe den nachkommenden Pssanzensast ravben. Die abgenähren Triebe werden entsernt und verfüttert. Eventuett empsiehlt sich nach dem Abmähen ein Eggen, um so stärker, je mehr der Boden durch den Hamschen die Regensluten zugeschlagen worden ist. Kopsdingung mit Chitesalveter wird auch ihr Gutestun.

Fällt der Hagel lurz vor der Blüte oder während dieser, so wird meistens nichts anderes zu tun sein, als das Gemähte zu ver-

jüttern und den Ader nen zu bestellen, sosern nicht Klee eingesät war. Späte Gerste wird man stehen lassen können bezw. nur vorsichtig mahen und, wie oben geschildert, behandeln. Hagel nach der Blüte schadet weniger, sosen nicht ein großer Teil direst in den Boden geschlagen oder Hasn und Wurzel getrennt ist. In diesem Falle wird man freilich unpflügen müssen, das Getreide als Gründungung in den Acer einpslügen oder als Futter oder Streu verwenden. Sind die Hasne aber nur (auch mehrmals) gesnicht, so läßt man das Ganze ruhig stehen: es bilden sich, da die Sastbewegung nicht ganz unterbrochen ist, langsam Körner aus, die einen kleinen bis mittleren Ertrag geben können.

Wenn Weizenpflanzen eine Höhe von etwa 30 cm erreicht haben, so daß die Ahre noch ganz unten steckt, so wird durch den Sagel der obere Halm oft geknickt und die Ahre kann später nicht aus den Hosen. In soldem Falle muß man, wenn man auf Ertrag rechnen will, "schröpfen", d. h. die Halme — womöglich mit der Sichel — unter den geknickten Stellen abschneiden. Übrigens tritt auch eine ähnliche Erscheinung durch tierische Schäblinge auf. Sind die Ahren bereits wenig oberhalb oder in der geknickten Stelle, so kann durch völliges Komähen, sofern rasches Handeln möglich ist, die Vildung von Nachstrieben, die noch leichte Körner bringen, erzielt werden.

Roggen, der verhagelt wurde, bevor die Ahren sichtbar geworden sind, wird in der Regel am besten gemäht, da die Ahren meist alle verkümmern; die Nachtriebe verhalten sich wie Sommerroggen. Roggen in der Blüte verhagelt, bringt seinen Ertrag, daher ist Abmähen und Neubestellung notwendig. Nach der Blüte kann verhagelter Roggen stehen bleiben, wenn der Prozentsat der direkt in den Boden geschlagenen Halme nicht zu groß ist.

Hafer kann, wenn bei dem Hagesschlag die Nijven noch nicht sichtbar waren, ruhig gemäht werden, da sich noch reichliche Triebe nachbisden. Sind die Nijven bereits aus der Scheide, so ist, wenn nicht schon die Blüte vorüber ist, nichts zu erhoffen. Bei Kleeeinsaat unterläßt man natürlich ein Umackern; der grüne Hafer wird verssittert: wurde der Klee arg verschlenmut oder verschlagen, so empsiehlt sich immer eine seichte Nachsaat, mitunter auch von Grösen. Bei Hagel nach der Blüte der Deckfrucht handelt es sich darum, ob man auf Körnerertrag oder auf Futter mehr Gewicht segt. Unter Umständen verheut man (bei Hemmangel) beides.

Während Ackerbohnen sehr arg zerschunden sein können und

trothem noch Blüten und Hüffen ansetzen, entwickeln andere Hüssenfrüchte, wenn sie nur leichter verletzt sind, ziemlich häusig Triebe, die noch Blüten und Früchte bringen. Abgemähre Hüssenfrüchte wachsen nicht mehr nach, so daß man hier innner vor der Frage steht: empsiehlt es sich noch, die Gewächse stehen zu lassen, oder zu mähen und neu zu bestellen?

Altere Rüben treiben, freilich auf Kosten der Burzeln, nene Blätter; junge beschädigte Pslanzen pflügt man unter und jät eine

geeignete Frucht nach.

Kartoffeln läßt man unberührt stehen, wenn nicht schon die jungen Pflanzen völlig zerschlagen wurden, so daß Neubestellung nötig ist. Die Ernte wird zwar eine geringere sein.

Wiesen, Futterschläge und Weiden mäht man tunlichst hald. Die angeschlagenen Pslanzen verholzen oder sterben ab.

Anfolge der Hagelwetter werden auch die Dbstbäume beschädigt, die Früchte werden angeschlagen, erhalten Flecken, die Blätter werden durchlöchert, Zweige werden gemidt oder ganz abgeschlagen. den Baum zu retten, oder ihm auszuhelsen, schneide man vor allem die geknickten Zweige mit scharfem Messer glatt ab. Der Schnitt werde aber schräg geführt, damit das Regenwasser schnell ablausen kann und keine Faulstellen auftreten können. Unter dem Baum sammle man alles, was der Hagel abgeworfen hat: die abgeschlagenen Zweige und Blätter, die Apfel und Birnen. Die abgeschlagenen Krüchte koche man zu Gelee, die angeschlagenen breche nian aus und verwende fie ebenjo. Angeschlagene Früchte auf dem Baum zu lassen, rentiert sich nicht. Sie bekommen Faulstellen an der angeschlagenen Platte und faulen nach und nach auf dem Baum. Den verhagelten Baum bestreiche man mit einer Mischung von Lehm und Kuhmist. Wunden an Usten und Stamm sollen mit Baumwachs oder mit Lehm und Ruhdinger behandelt werden.

Vor Schaden kann sich der Landwirt am besten dadurch schützen,

daß er seine Feldfrüchte soweit möglich verfichert.

## Erntemethoden bei schlechtem Wetter. Ernte des Getreides.

Das Getreide ist schnittreif in der sog. Gelbreise. Bei ungünstiger Witterung lasse man die Früchte lieber auf dem Halme stehen, weil sie in diesem Zustande weniger Schaden leiden, als auf den Schwaden.

Alle zur Saat bestimmten Samen lasse man vollkommen außreisen, aber nicht überreif werden, sonst fallen die besten Körner aus.

Das Nachreifen oder Nachtrocknen des Getreides kann auf verschiedene Weise geschehen. Bei unbeständigem Wetter ist das Ausstellen in Mandeln, Stiegen oder Zeilen und Puppen unerläßlich.

Beim Mandeln (Fig. 1 a) wird das Getreide zu einer Viertelgarbe lose mit den Ahren gegeneinander gelehnt und mit einem Garbenstrick oder Roggenstrohseil unterhalb der Ahren umsichlungen und locker zusammengebunden. Diese Methode wird meist bei furzhalmigem Getreide, also bei Hafer und Gerste und insbesondere bei Kleeuntersaat angewendet, während langstrohiges und kleesreies

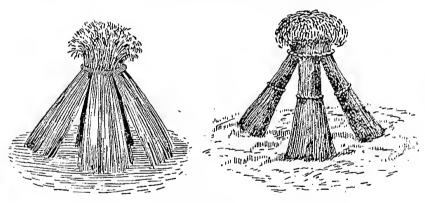

Fig. 1a.

Getreidemandel.

Fig. 1 b.

Getreide, insbesondere Roggen und Weizen zuerst in kleine Garben (Fig. 1 b) mit dem eigenen Stroh gebunden und dann je vier zusammengestellt und diese ebensalls mit einem Garbenstrick zusammengebunden werden. Das Binden der eigentlichen Garben geschieht kurz vor dem Aussammen war in der Weise, daß man an die Puppe (oder Mandel) einen Garbenstrick legt, die ganze Puppe langsam einslegt, die ganze Garbe ordnet und seit an dicken Teil zusammenbindet.

Der Strick, der die Mandel zusammengehalten hat, wird jest gelöst und zum Binden der nächsten Garbe verwendet.

Beim Aufstellen in Stiegen oder Zeilen (Fig. 2) werden 8 bis 10 kleinere, nicht zu fest gebundene Garben gegeneinandergestellt, wobei die 4 Kopfgarben je mit den nächstsolgenden etwas verbunden



Fig. 2. Getreidestiege ober Beile.

werden, damit sie nicht so leicht umsallen; will man es recht gut machen so legt man obendrüber auch noch Garben. Austatt in Zeilen können die Garben auch freisförmig zusammengestellt werden, dann erhält



man die Puppen, die mit und ohne Hutgarbe gemacht werden (Fig. 3 und 4). Die Gärbehen sind immer so aufzustellen, daß die Luft über- all hindurch kann.

Bei recht schlechtem Wetter empsiehlt es sich auch, recht hohe Stoppeln zu machen, das Getreide etwa in halber Höhe zu schneiden und auf die Stoppeln zu legen, damit es nicht mit dem Boden in Berührung fommt und auch unten der Wind beikommen kann. Im Gebirge, wo man immer mit viel Niederschlägen zu rechnen hat, wird es in der Regel so gemacht: dort hängt man außerdem die Gärbschen auf in den Boden eingeswene Fichtenstangen, an denen die Ustsumpen stehen gelassen wurden. Auf diese Stangen kann sogar nasses Getreide ohne Nachteil aufgehängt werden. Vergl. auch "Futterernte bei schlechtem Wetter".

## Behandlung nicht gut eingeernteten Getreides.

Wo es die Verhältnisse irgendwie erlauben, ift nach dem Einfahren des nicht einwandfreien Getreides so sortiger Drusch das empsehlenswerteste. Allerdings sett diese Maßnahme genügende Speicherräume voraus, um das seuchte Getreide durch dünne Schichtung und fleißiges Wenden lager- und verkausstähig zu machen. Bei Roggen und Weizen, die bald nach der Ernte zur Herbsstäde Verwendung sinden sollen, dürste sich eine besonders sorgfältige Verhandlung empsehlen, damit nicht durch zu hohe Schüttung auf den Getreideböden, durch längeres Stehenlassen in Säcen usw. die Keimkrast und damit der Wert als Saatgut Schaden leidet.

Die Gerste wird man da, wo ein sofortiges Treschen nicht vorgenommen werden kann, am besten vorerst im Stock belassen; wenn auch der Schwihprozeß infolge des hohen Feuchtigkeitsgehaltes ziemlich energisch vor sich gehen wird, und die allzusencht eingebrachten Partien "Stockröte und Braunspihigkeit" zeigen werden, so wird hier das Zuwarten mit dem Drusch dis nach Vollendung der Stockreise — 6—8 Wochen nach dem Einsahren — im allgemeinen doch bessere Qualitäten zeitigen, als wenn die Gerste mitten im Schwihprozeß gestört und gedroschen wird. Der Speicherlagerung der Gerste wird ganz besonderes Augenmerk zuzuwenden sein: slache Hausenstellich wird ganz besonderes Augenmerk zuzuwenden sein: slache Hausenstellschlich namentlich auch das Öffnen der Lucken und Fenster in kalten, sternhellen Rächten, während bei seuchter Außenlust und an nebligen Tagen die Speicherössungen bessechen wird.

Das gleiche wie bei der Gerste gilt auch von der Behandlung des

Hafers.

Wo die Möglichkeit vorhauden ift, das Getreide künstlich zu trodnen, Malgdarren und bergl., hat bie Trodnung vorsichtig zu geschehen, keinesfalls barf bie Temperatur über 50°C steigen, ba sonst die Keimfähigkeit und die Backsähigkeit notleidet. Temperatur ift etwa bei 30-35 °C, höchstens 45 °C. Um muffiges Getreide im Geruch zu verbessern, vermische man es mit Solz ober Knochenkohlenpulver, schausse es einigemal um und entserne nach einiger Zeit das Kohlenvulver mit der Windseae.

## Bruterernte bei ichlechtem Wetter.

Rice, Widen und Erbsen werden am zwedmäßigsten stets auf dwissigen Recolonen ober Pyramiden getrodnet; es sollte beshalb jeder Landwirt eine größere



Rleepyramide, Rleebock.

und obenauf ein Sut, aber fein zu großer, geniacht wird. Gelit zwedinäßig ift es, die Phramiden etwa mit aufaeschnittenen Thomasmehlfäcken. die auf der Außenseite geteert und an ben vier Enden mit Stricken zum Anbinden an die Querstaugen verseben sind, zu

überbeden: diese Methode empfiehlt sich auch sür die Be-

achten, daß das Futter lufttrocken ift, kein Futter auf den Boden hängt, in der Mitte der Bhramide ein Sohlraum bleibt

treideernte bei schlechtem Wetter.

Für Wiesenheubereitung eignen sich die einsüßigen Algäuer Beinzen beffer. (Fig. 6.) Die Beinze ift ein etwa 5 cm ftarker und 1,60 m langer, unten zugespitter Pjahl, in welchen, immer von oben herunter gemessen, in der Höhe von 30, 60 und 90 em drei je 2 em weite Löcher gebohrt find. Das oberfte und unterste Loch sind in gleicher Richtung gebohrt, das mittlere dagegen im rechten Winkel zu den beiden anderen Löchern. Durch die Löcher werden 2 em starke und 50—60 em lange Sprossen gesteckt. Pon solchen Heinzen sind für 1 ha etwa 600—750 Stück erforderlich. Im allgemeinen wird augenommen, daß für ein Fünftel der gesamten Wiesensläche Heinzen erforderlich sind, um vollständig ausgerüstet zu sein. Hat ein Vaner z. V. 15 ha Wiesen, so wären hienach für 3 ha = 1800—2250 Stück Heinzen auzuschaffen. Das Versahren ist nun solgendes: Zunächst schlegel Löcher in den Voden und

schlägt die Pfähle hinein, wobei die Heinzen gleichmäßig verteilt werden. Das friich gemähte, noch ganz grüne Futter wird dann ganz dunn mit der Gabel auf die Beinzen aufgehängt, hochstens 1-11/2 Gabeln voll. Damit kann man das Futter jeinem Schickfal überlaffen. Bei sonnigem Wetter ist das Futter in zwei Tagen vollständig trocken, bei trübem, bedecktem Himmel wird es in 5-6 Tagen lufttroden und kann dann auch eingebracht werden. Man nimmt hiebei das Futter direft von den Beingen mit der Gabel ab und bringt es auf den Wagen. Ift der Boden gang troden, so kann man auch die Beinzen samt dem Futter aus dem Boden herausnehmen und das Futter auf einen Haufen werfen, von wo aus es bann aufgeladen wird. Die Beinzen werden dann wieder an anderer Stelle eingeschlagen. Bei dieiem Verfahren hat man also das zeitraubende



Fig. 6. Seinze.

Fertigen von Schwaden und Haufen sowie das oft vergebens ausgeführte Wenden gespart, wodurch die erstmalige Ausgabe für die Heinzen bald gedeckt wird. Selbst lange anhaltender Regen schadet dem Futter nicht, weil die Luft stels rasch wieder trocknet. Vielsach trifft man Heinzen an, die sehr stark mit Futter beladen sind; dies ist ganz sehlerhaft, denn das Futter wird dann gelb und schinmlig, weil die Luft keinen Zutritt hat. Auch kommt es vor, daß Landwirte das Futter einige Tage auf dem Boden halb trocknen und es erst dann auf die Heinzen hängen. Hiebei sallen dann die guten kleinen Blättchen vielsach ab zum Nachteil des Landwirts; deshalb ist hievon abzuraten.

In den langen Wintermonaten hat der Bauer Zeit, die Heinzen

und Rleebode jelbst zu fertigen.

# Winte für die Ohmdernte.

Bei anhaltend unsicherem Öhmdwetter dars man sich mit dem Mähen des Öhmdgrases nicht übereilen, einmal muß doch gutes Wetter sommen. Ze später aber gemäht wird, desto fürzer werden die Tage, und mit desto stärkerem Tan und Nebel hat man zu rechnen; auch wird die Wirlung der Sonne immer schwächer, so daß es immer schwieriger wird, auch bei sonst gutem Wetter das

Dhind durr zu befommen.

Unter den genannten Umständen ist es ratsam, sofern das Ohmd nicht auf Heinzen getrodnet wird, das gemähte Gras im Unfang in fleinere, fpater in möglichst große sogen. Bruhhaufen zu seigen, die in den erften Tagen vormittags nach dem Abtrodnen des Taus ausgebreitet werden. Nachmittags wird wieder vor Gintritt des Taus alles in Haufen von immer steigender Größe Je nachdem der Weltungs- und Trochnungsprozest des aeiest. Dhuides vorgeschritten ist, empfiehlt es sich, nach drei Tagen große Haufen anzulegen, die auch 3 bis 4 Tage stehen gelassen werden. Bur Sicherung der Hausen, besonders bei schlechtem Wetter, ift es ratjam, das Ohmd schichtenweise, gleich über der Bodensläche, mit Biehfalz (auf 100 kg Ohmb etwa 2-3 kg Salz) zu bestreuen. Diese Salzgabe verhindert vollends die Schimmelbildung. Salzgabe, die nicht verloren geht, ist natürlich bei der Verfütterung des Ohmbes zu berüchtigen.

Beim Einfahren bezw. Unterbringen in der Scheuer kann dann noch die Vorsicht gebraucht werden, das Öhned auf den oberen Heuböden möglichst slach und luftig zu lagern.

## Das Einjäuern von Grünfutter.

Bleibt das Wetter andauernd schlecht, so müßte zu einem anderen Hismittel, dem "Einsäuern" des Grünfutters, geschritten werden. Herr Ölonomierat Schmid (Playhos) empsiehlt im "Württ. Wochenblatt für Landwirtschast" solgendes Versahren:

Zuerst wird das Futter (Gras, Alee, auch Kübenblätter, Mais usw.) gemäht und auf nittlere Hausen gebracht; während dieser Arbeiten wird in der Nähe des Stalls in durchlassendem Boden, in welchen ein Eindringen des Grundwassers nicht zu befürchten ist, eine Grube ausgehoben bis auf 1 m Tiefe und die Erde auf zwei Seiten hinausgeworfen; zwei Seiten bleiben zum Ansahren mit den Wagen frei. Die Größe der Grube, die der Bequemlichkeit halber länglich angelegt wird, richtet sich nach der Futtermenge. Ist das Futter gemäht und die Grube fertig, so beginnt man mit der Beisuhr. Das Futter muß recht regelmäßig verteilt und festgetreten werden, damit es sich gleichmäßig seht und keine Hohlräume entstehen. Ist die Grube voll, dann macht man den Hausen noch 2—3 m über die Erde, zuerst noch 1 m hoch senkrecht, dann zieht man etwas ein, damit sich eine Böschung bildet, an die man nach einigen Tagen, wenn sich der Hausen geseht hat, die Erde auschütten kann. Wenn alles Intter beigesahren ist, wird gleich Erde oben hinausgeschauselt, dis 1 m hoch, damit ein bedeutender Druck entsteht und der Hausen zusammengepreßt wird.

Der Hausen wird sich rasch erwärmen und wird der untere, senkrecht aufgesetzte, 1 m hohe Teil des Hausens durch das starke Gewicht der Erddecke schon nach einem Tag in die Grube hineinsgedrückt sein, so daß man von den vier Seiten ebenfalls andecken kann; je dicker man andeckt, je besser hält sich das Futter. (60 cm bis 1 m.)

Sollten sich in der angeworfenen Erde Risse bilden, so müssen diese wieder verstopft werden.

Man darf beim Aufsehen des Haufens nicht zu stark einziehen, damit oben auf der Plattform noch genügend Raum bleibt zu einer größeren Menge Erde. Ist der Haufen richtig gemacht, so hält er sich bis ins Frühjahr hinein. Man kann das Preßsutter aber auch schon im Spätherbst füttern, sobald sich der Haufen geseht und abgekühlt hat (etwa nach zwei Wonaten).

Kann man wegen Grundwasser keine Grube ausheben, so maast man den Hausen auf den ebenen Boden und fährt mit jedem Wagen an einer anderen Seite an, dannit der Hausen nicht schief wird. I m hoch kann man senkrecht aussehen, dann muß aber leicht eingezogen werden, um eine Böschung zum Andecken der Erde zu erhalten, wenn sich der Hausen geset hat. Auch in diesem Fall nuß oben ein genügend großer Raum bleiben, um Erde etwa 1 m hoch ausschütten zu können. Das Deckmaterial gewinut nan durch Ausheben eines tiesen Grabens rings um den Hausen hernm, wobei jedoch m Abstand vom Hausen eingehalten werden nuß, damit die Erde vom Hausen her später uicht einzutscht.

Das Einfänern bes Grünfutters soll nur als Notbehelf angesehen werden. Das Sauerfutter ist, wenn es mit Vorsicht gegeben wird, ein ganz vorzügliches Futter, auch für Milchkühe, nur darf man es hochtragenden Kühen nicht verabsolgen.

## Gebote jur Berwendung ichlechteingebrachten Beucs.

Wenn schlechtes Heu versättert wird, so kann die Folge sein daß bei den Tieren Verdamungsstörungen und sonstige Krankheiten entstehen oder daß sich die Tiere im allgemeinen schlecht befinden. Die nachteiligen Folgen können einigermaßen vermindert werden, wenn solgendes beachtet wird:

1. Nicht ganz troden eingebrachtes Heu wird beim Abladen mit trodenem Stroh durchschichtet und eingesalzen (auf 1 ztr. Hen etwa 1/2 Liebialz).

2. Durch Überschwemmung geschäbigtes, aber souft gut eingebrachtes Heu muß vor dem Versüttern ausgeklopft und ausgeschüttelt oder gedroschen werden.

3. Sind an versandetem Heu schon Schimmespilze, dann ist das Futter zu dämpfen, ein Andrühen allein genügt nicht; austatt des Dämpfens im Dämpfer, kann das Futter auch durch Selbsterhitzung bekömmlicher gemacht werden. Man braucht dazu 3—4 Standen, in die je eine Tagesration hineingeht.

4. Stark verschimmeltes, übelriechendes Heu darf nicht verfüttert und auch nicht gestreut werden, solches Futter gehört auf den Dünger.

Wenn man sich vergewissern will, ob ein Futter den Tieren bekömmlich ist, so macht man zuerst bei weniger wertvollen Tieren Fütterungsversuche.

## Die Aufbewahrung der Kartoffeln und Rüben.

In nassen Sommern tritt die Kartosselsine oft stark auf, so daß schon in der Erde ein Teil der Kartosseln sault. Um sich vor weiterem Schaden nach Möglichkeit zu schützen und zu verhindern, daß die gesunden Kartosseln nach dem Ausmachen ebenfalls angesteckt werden, ist es dringend erforderlich, daß der Eindringung und Aufbewahrung der Kartosseln die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Schon bei der Ernte müssen die Kartoffeln aufs sorgfältigste sortiert werden. Alle zerschnittenen, saulen, angesaulten und sonstwie verdächtigen Kartoffeln sind zu beseitigen. Die angesaulten Kartoffeln werden besonders außbewahrt, um nach Aussichneiben der saulen Stellen noch möglichst schnell als Viehfutter verbraucht werden zu können. Ebenso müssen die verletzten Kartoffeln bald versüttert werden, da die verletzten Stellen durch Eindrüngen von Fäulnisbakterien leicht saulen.

Werden die Kartoffeln bei feuchtem Wetter ausgemacht, jo ichüttet man sie vor dem Einkellern auf die Scheunentenne, damit

jie gut abtrocknen.

Die Kartoffelkeller werben inzwischen, sofern noch nicht geschehen, frisch geweißnet und woniöglich ausgeschwefelt; ist der Keller etwas seucht, so bringt man von Zeit zu Zeit frisch gebrannten Kalk in größeren Stücken in die Witte des Kellers, der Kalk zieht die Feuchtigkeit an.

Die Temperatur im Aufbewahrungsraum soll den Winter über im Mittel 4°C betragen und darf nicht unter 0° sinken und nicht über

8º steigen.

Die Kartoffeln dürfen nicht zu hoch aufgeschichtet werden, höchstens 0,80—1 m, um einmal das hin und wieder vorzunehmende Anstesen schlechter Kartoffeln möglichst zu erleichtern, und dann aber, um die Luftzufuhr zu ermöglichen. Man sorge stets für reichsiche Lüftung des Kellers, indem man Türen und Fenster so lange wie möglich offen hält. Anch Fuß- und Seitendurchlüftung ist angezeigt; man erreicht dies, indem man auf den Boden und an den Wänden einen Lattenrost aubringt.

Eine Durchschichtung der Kartoffeln beim Einlagern mit gebranntem Kalk oder etwas Schwefelblüte (auf 1 dz Kartoffeln etwa 30 g Schwefelpulver) kann die Kartoffeln ebenfalls vor zu rascher Käulnis schwefelpulver.

Beim Fehlen hinreichender Räumlichkeiten ist ein Teil der Kartoffeln in Mieten (f. Fig. 7) einzulagern.

Der Untergrund der Mieten soll möglichst trocken sein. Die Mieten werden am besten in der Richtung von Westen nach Diten angelegt. Um eine möglichst seite Grundlage zu schaffen und den aufgeschütteten Kartosseln einen besseren Halt zu geben, wird der sir die Anlegung der Miete bestimmte Kaum von etwa 1,5—2 m Breite und 20—30 m Länge durch Herausnehmen eines Spatenstichs

um ungefähr 25 cm vertieft. Die Kartoffeln werden ungefähr 1 m hoch dachförmig aufgeschüttet und mit einer dünnen Strohschicht, am besten Roggenstroh, bedeckt. Das Stroh ist dachförmig und nicht wagrecht zu legen, damit das Wasser an den Halmen absließen kann und nicht in die Miete eindrugt.

Um die Miete herum zieht man in einer Entfernung von 80 cm einen Graben, der dazu bestimmt ist, das Eindringen des Wassers zu verhindern und das abfließende Regen- und Schneewaffer aufzunehmen. Die ausgehobene Erde wird dazu benutt, um der Micke eine vorläufige dunne Bededung zu geben. Da beim Einmieten ber Kartoffeln hauptsächlich darauf zu achten ift, den Kartoffeln, die nach bem Ansammenschütten stets start schwitzen, die Möglichkeit zu geben, vor der endgültigen Bedechung tüchtig abzudunften, wird der First zunächst von jeder Erdbededung freigelaffen und zum Schute gegen Regen lose mit Brettern bedeckt. Nach Beendigung der Hauptschwitzperiode, die in den November fällt, und mit zunehmender Frostgefahr wird die Erddecke allmählich verstärkt und schließlich auch der First mit Erde bedeckt. Die Erddecke muß am Fuse der Miete am stärlsten fein; etwa 70-80 cm, um das Eintreten des Frostes von unten in die Miete zu verhindern. Nach oben zu wird die Bedeckung allmählich etwas dinner, was aber keine Gefahr des Erfrierens in fich birat, weil die wärmere Luft in der Miete naturgemäß nach oben fteigt und eine zu starke Abkühlung erschwert. Bei sehr starkem Frost bedeckt man die Miete noch mit einer Schutzbecke von Stroh, Land, Torfftreu oder langem Strohmist. Sobald gegen das Krühjahr wärmeres Wetter eintritt, muß die Bededung der Miete selbstverständlich wieder vermindert werden, um das Auswachsen zu verhindern.

Das Anbringen von Strohwischen oder Reisigbündeln, sog. Schornsteinen zur Absührung des Wasserdunstes ist nicht nur vollständig zwecklos, sondern sogar direkt schädlich, weil sich die seuchte Luft an den Strohwischen niederschlägt und als Wasser auf die in der Rähe liegenden Kartoffeln zurückfällt. Diese Stellen bisden stets einen Ausgangspunkt der Fäulnis und sind häusig Singangspforten von Frost, Regens und Schneewasser. Auf nassen Böden oder nach Sindringung der Kartoffeln bei nassem Wetter ist jedoch dringend geboten, noch besondere Durchlüftungsanlagen zu schaffen. Als solche haben sich sog. Dunstrohre, die in dem Firste in der Richtung der Längssinie augebracht sind, vorzüglich bewährt. Nach Werner

werden diese in der Weise augelegt, daß man auf die Strohbedeckung zunächst einen Erntebaum auflegt und denselben nochmals mit Strok bedeckt. Nachdem dann die ganze Miete mit Erde bedeckt ist, zieht man den Erntebaum heraus, wodurch ein Kanal (Fig. 7 A) entsteht, durch welchen beständig Lust streicht und die Fenchtigkeit abziehen kann. Beim Eintritt von Frost werden die Mündungen des Dunstrohrs mit Stroh verstopft.

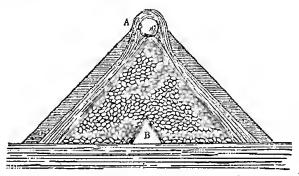

Ria. 7. Rartoffelernte.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß die Kartosseln gerade so wie beim Einkellern, auch vor dem Einmieten ausgesucht werden müssen. Werden fause, angesauste und verletzte Kartosseln in die Mieten gebracht, so kann die beste Anlage und Pslege nichts nützen. Diese Kartosseln müssen unsehlbar die übrigen austecken und so eine allgemeine Fäusnis herbeisühren.

Was über die Simmietung der Kartoffeln gesagt ist, gilt auch in der Hautslache für Rüben, nur können hier die Hausen etwas breiter und höher gemacht und das Stroh weggelassen werden, breiter als 2 m und höher als 1,3 m hoch werden die Rübenmieten jedoch auch nicht angelegt. Die Ernte der Küben wird vorgenommen, wenn die Blätter aufangen gelb zu werden.

Bei Aufbewahrung der Kohlrüben oder Wrucken ist darauf zu achten, daß sie nicht zu warm lagern, man bringt sie deshalb lieber auf den Boden und deckt sie mit Erde an, als in Löcher. Kälte lönnen sie eher ertragen als die Futterrunkeln.

## Verwendung erfrorener Rüben.

Es kommt ab und zu vor, daß im Herbst, ehe die Futterrüben eingeerntet sind, Fröste eintreten, wodurch großer Schaden eutstehen kann, denn die ersprenen Rüben sallen nach dem Austanen in sehr kurzer Zeit der Zersehung und Fäulnis anheim. Ersprenen Rüben können insolgedessen nicht durch das sibliche Ausbewahren im Keller oder durch Einmieten durch den Winter gebracht werden, sie können nur durch das Einsäuern in Gruben vor dem Verderben gerettet werden. Vringt man die Küben in zerlleinertem Zustand in undurchlässisse Gruben und sorgt dafür, daß durch möglichst dichte Lagernug und Ausübung eines Vruckes der Zutritt der Lust absgehalten wird, jo machen sie eine Gärung durch.

Nach 6—8 Wochen ift in der Regel die Hauptgärung abgeschlossen und das Sauersutter zur Versütterung verwendbar. Ehe man an das Ernten der gefrorenen Rüben zum Zweck des Einsänerns geht, sieht man zu, ob das Wetter nicht wieder milder wird; wenn dies der Fall ist, läßt man die Rüben, die unter dem Frost gelitten haben, noch stehen, sie erholen sich meist wieder. Start abgeblattete Rüben sind der Frostgefahr mehr ansgesetzt, als solche, denen man ihre Blätter gelassen hat.

Bei Anlegung der Gruben zur Einfäuerung der Rüben ist solsendes zu beachten: In erster Linie nunß man jür undurchlässige Gruben Sorge tragen, stehen Zementgruben nicht zur Verfügung, so bekleidet man Böben und Wände der Grube mit einer undurche lässigen Ton- oder Lettenschicht. Ferner empfiehlt es sich, die Rüben zu zerschneiden oder in der Grube selbst mit dem Spaten zu zerssichen und mit Häckel oder Spren zu mischen, damit der ansgepreßte Sast aufgesogen wird, die Blätter lönnen an den Rüben bleiben und mit eingesäuert werden.

Von allergrößter Wichtigkeit aber ist es, daß nach dem Einfüllen des einzumachenden Gutes die Grube mit einer dicken Lage Stroh oder mit genan passenden Brettern bedeckt und mit Steinen und Erde belastet wird. Hierdruch wird die Lust verdrängt, die Masse zusammengepreßt und die Vedingungen sür eine gute Milchiäuregärung sind gegeben. Hat sich die Masse nach einiger Zeit gesetzt, so füllt man wieder mit Erde auf, dannit sich kein Wasser in einer etwaigen Einsenkung ansammeln kann; ebenso sind auftretende Risse oder Spalten stets mit Erde wieder zu schließen.

Bei der Versätterung entnimmt man den Gruben nur soviel Sauersutter, als man an einem Tag den Tieren verahsolgen will und schließt die Grube wieder mit Erde; denn Sauersutter, das längere Zeit an der Luft liegen bleibt, verdirbt sehr schnell und birgt dann alle Gesahren verdorbenen Futters für die Gesundheit und das Leben der Tiere in sich. Sollte etwa Futter in der Grube in Fäulnis übergegangen sein, was insbesondere an den Wäuden der Fall sein sann, so ist dieser Teil ebensalls von der Versätterung anszuschließen.

## Berlufte bei Lagerung der Rafuralien.

Die Tatjache, daß gut augelegtes Gelb zunimmt, hingelegte Naturalien aber abnehmen, wird von vielen Landwirten noch nicht genug beachtet. Säntliche Naturalien erleiden aber bei einer längeren ober fürzeren Lagerung durch Austrochnen, Gärung, Bearbeitung und Ungezieser Berluste, die bei sorgfältiger Wirtschaftsführung mit in Rechnung zu stellen sind.

Der Wassergehalt der Naturalien ist je nach der Ernte, nach dem Alima, nach der Ausbewahrung und nach dem Alter verschieden. Neise, gut lufttrocene Getreidekörner enthalten 12—15 % Wasser. Dieser Trockenheitsgrad kann als vorhanden angenommen werden, wem sich die Körner trocken und griffig anzühlen, und an der in einen Körnerhausen gesteckten Haub deim Herausziehen keine Körner hängen bleiben. Sind diese Anzeichen nicht vorhanden oder sind die Körner gar "klanum", so enthalten sie erheblich mehr Wasser. Letzteres wird — soweit nicht direkte Beseuchtung vorliegt — aus der Lust ausgenommen. Bei Weizens, Roggens und Haserkörnern steigert sich auf diese Weise der Feuchtigkeitsgehalt bis 20, bei Gerste vis 23 und bei Mais die 22%. Altere Körner ziehen die Feuchtigkeit veniger an.

Die Höhe ber Verluste ist bemnach sehr schwankend, se nachdem sich die oben angegebenen Ursachen gestend machen. Feste Säpe als Norm auzugeben, ist daher kaum möglich. Bei der dentschen Militärverwaltung werden die Verluste der Virklichkeit entsprechend nachgewiesen, jedoch dürsen solgende Säpe nicht überschritten werden:

für Weizen, Roggen, Gerste und hüssenfrüchte 2 % im Jahr, jür hafer im ersten Jahr 2,5, im zweiten Jahr 1,5 und im dritten Kahr 1 %.

Ferner rechnet man für gewöhnlich an Verlust

bei Huben 10—25 %, bei Küben und Kartoffeln 8—12 %, bei Stroh 3—5 %, bei eingefänerten Rübenblättern, Kübenfchnißeln und dergl. 30—40 %.

Bei seucht eingebrachten Naturalien ist der Verlust natürlich ein weit höherer.

#### Weinhau.1)

Der Weinbau Deutschlands ist alt; an jeiner Einführung und Berbreitung haben die Römer (1.—3. Jahrhundert n. Chr.) wesent= lichen Anteil; später fand ber Weinbau namentlich durch die Rlöster Förderung. Im 15. und 16. Jahrhundert hatte er seine größte Ausbelnung. Seitbem ist er wieder zurückgegangen und zwar vollzieht iich der Rückgang nenerdings besonders rasch (Deutschland hatte im Jahre 1883 120 000 ha, im Jahre 1912 108 000 ha Weinbaufläche). Die Ursachen hierfür liegen in der zunehmenden Andustrialisierung der Bevölkerung, in der troß Zöllen erleichterten Ginsuhr billiger ausländiicher Weine, in der Steigernng der Löhne und Baukosten und nicht zim wenigsten in der Häufung von Fehljahren, veranlaßt durch starkes Auftreten pslanzlicher und tierischer Schädlinge. Unter den letzteren hat die Reblaus und ihre Bekampsung neue Gesichtspunkte in die ganze Weinkultur gebracht. Man spricht heute daher vom "alten" und vom "neuen" Weinbau. Der "alte" Weinbau, wie man ihn möglichst lange zu erhalten suchen soll, wird mit unveredelten Reben europäischer Gerlunft betrieben; bei ihm besteht jedoch ständig die Gesahr der Bernichtung durch die Reblans. Der "nene" Weinban stütt sich darauf, daß die einheimischen Rebsorten auf solche Reben amerikanischer Abkunft veredelt werden, von denen man weiß, daß die Reblaus ihnen nichts schadet, d. h. daß sie mit der Reblaus leben fönnen. Daneben verfolgt der "nene" Weinbau das Ziel, durch Kreuzung der europäischen Reben mit den amerikanischen neue Sorten zu gewinnen, die widerstandsfähig gegen die Reblaus und womöglich auch gegen die Bilgfrankheiten find ("Direktträger" ober "Sybriden"), Da in den letzteren Fragen alles noch im Werden und Entwickeln

<sup>1)</sup> Die Angaben find von Beinbaninfpettor Mährlen in Beinsberg.

und daher vieles noch nicht geklärt ist, soll hier nur der "alte" Weinbau erläutert werden.

## Die Rebforten.

#### A. Für Meißweine.

1. Weißer Riesling ("Mingelberger"). Qualitätsjorte. Spätreifend; die edelften Weine werden aus "edelfaulen" Trauben gewonnen. Rebstod jehr dauerhaft; verlangt fraftigen Boben

und warme Lage. Schnitt mittellang bis furz.

2. Grüner Sylvaner ("Ofterreicher", "Franken"). Qualitätsforte. In Suddentschland weit verbreitet, fruil bis mittelfrüh reifend. Rebstock etwas frostempfindlich; in der Lage wenig wählerisch, gedeiht auch noch in leichterem Boden; besonders geeignet für Drahterziehung. Schnitt vorzugsweise kurz. (Abart: roter Shlvaner).

3. Weißer Elbling ("Rleinberger"), Quantitätssorte. Reife mittelfrlih bis spät. Rebstock dauerhaft, starkwachsend; bezüglich Lage und Boden genügsam; in der Blüte empfindlich; verträgt langen

Schnitt. (Abart: roter Elbling).

4. Weißer Gutedel ("Krachmoscht", "Junker"), Quantitätssorte. Reise mittelfrüh; Rebstock starkwüchsig; liebt frästigen Boden und flachere Lagen. Gute Spalierrebe; trägt bei furzem und langem Schnitt. (Abarten: roter und blauer Gutedel).

5. Weißer Burgunder, Qualitätssorte. Reife mittelfrüh: Rebftod dauerhaft und mäßig wachsend; liebt fräftigen, nicht zu

leichten Boden und mittellangen bis kurzen Schnitt.

6. Geiber Muskateller, Qualitätsforte. Reife fpat. Rebstod starkwachsend, empfindlich gegen Frost; will warme, geschützte Lage und guten Boben; trägt nur auf längeren Bapfen und Bogreben. (Albarten: roter und blauer Muskateller).

7. Roter Belteliner, Quantitätssorte, Reife fpat, empfindlich gegen Krankheiten; liebt frästigen schweren Boden, warme Lage

und fürzeren Schnitt.

8. Früher roter Belteliner, Quantitätssorte. Reife früh; paßt in weniger gute Lagen und will, da starkwücksig, längeren Schnitt.

9. Gelber Ortlieber ("Anipperle"), Quantitätsforte. Reife mittelfrüh; Rebstock ftarkwachsend; bezüglich Lage und Boden anspruchslos; wegen gerne eintretender Traubenfäule find trocene warme Lagen zu bevorzugen; kann lang geschnitten werden. Ausgesprochene Qualitätsforten mit mäßiger Fruchtbarkeit sind noch 10. Koter Traminer und 11. Kuländer (Granckäbner).

#### B. Für Rotweine.

1. Blauer Burgunder ("Clävner"), Qualitätssorte. Reife mittelfrüh; Rebstock mäßig wachsend, dauerhaft; gedeiht in sasten Lagen, verlangt aber fräftigen warmen Boden, Schnitt mittellang bis furz (eine Abart ist der Affentaler).

2. Früher blauer Burgunder ("Augustclävner"), Qualitätsjorte; sehr frühreisend; Rebstod mäßig wachsend; gedeiht noch
in den leichtesten Böden und in flachen Lagen. Schnitt

mittellang bis kurz.

3. Blauer Portugieser, Quantitätssorte. Frühreisend; Rebstock starkwachsend; gedeilst noch in wärmerem Boden und in kühleren geringeren Lagen, kann lang gezogen und geschnitten werden.

4. Blaufränkischer ("Limberger"), Quantitatssorte. Ziemlich ipät reisend; in der Blüte etwas empfindlich. Rebstock starkwüchzig, in Boden genügsam; liebt windgeschützte Lagen und längeren Schnitt.

5. Blauer Trollinger ("Fleischtrauben", "Hammelshoden", "Bocksbeutel"), Qualitäts- und Quantitätssorte. Spätreisend; Rebstock sehr starkvachsend; will kräftigen Boden und wärmste

Südlage; verträgt langen Schnitt.

6. Müllerrebe ("Schwarzriesling"), Quantitätssorte. Ziemlich frühreifend; Rebstock mäßig wachsend, nach früher Fruchtbarkeit bald alternd. Gedeiht noch in ganz flachen Lagen; in Boden genügsam; Schnitt mittellang.

Beitere Quantitätsrotweinsorten von untergeordneter Beden-

tung sind

7. St. Laurent ("Lorenztraube") und 8. früher blauer Balicher ("Laska").

Von den vorgenannten Sorten eignen sich als Tafeltrauben: Grüner und roter Sylvaner, weißer und roter Gutedel, gelber Muskateller, früher blaner Burgunder, Portugieser, sowie die nur für Spalierzucht in Betracht kommenden weißefrüchtigen Sorten: Magdalenentraube und früher Malingre.

## Neuanlage eines Weinbergs.

Die Weinberge erreichen je nach Lage, Boben, Gorte und Pflege ein Alter von 25-100 Jahren und noch mehr. Da die Rebe eine tiefwurzelude Pflanze ist, so ninmt sie einen großen Bodenraum für sich in Unipruch. Durch jahrhundertelange Rebfultur auf demfelben Blate verarmt der Boden; er wird rebenmüde. Alte abgängige Beinberge sollen daher in der Regel nicht sosort wieder bepflanzt werden, jondern niehrere Jahre (5-10 Jahre lang) "ausruhen", während welcher Zeit am besten Futterbau getrieben wird; der tiefwurzelnde Blanklee (Luzerne) bereitet den Boden für die fünftige Bepflanzung in ginstigster Weise vor. Zur Kräftigung der Kleenarbe und Unreicherung des Bodens an Nährstoffen reicht man Kopfdungungen von 4 kg Thomasmehl und 4 kg Kainit pro 1 Ar; auch kann Grimdingung zur Humusanreicherung in Anwendung kommen. Zur Abkürzung oder gar Umgehung der "Ruhezeit" ist in leichteren Bodenarten schwesels mit Vorteil die Behandlung des rigolten Bodens mit Schwesels kohlenstoff (200 g pro qm) ausgeführt worden. In verschiedenen Gegenden Süddeutschlands ist es infolge geeigneter Boden- und Sortenverhältnisse möglich und üblich, die Weinberge durch das "Berlegen" ober "Bergruben" ber Rebstode zu berjungen.

Vor der Bepflanzung eines Weinbergs — gewöhnlich während der Wintermonate — wird der Boden, womöglich unter Berbefferung des Erdreichs durch Kompost, verrotteten Dünger und bergl. auf 70 cm bis 1 m Tiefe rigolt. Wichtig ist, daß hiebei ber beste Boden nicht in die unterste Tiefe vergraben, sondern in "Sattiefe" gebracht wird. Bei felfigem Untergrund wird man sprengen, bei nassem Untergrund entwässern mussen. Das rigolte Feld wird sauber eingeebuet. Der Boden soll sich bis zur Pflanzzeit gesett haben. Bepflanzung eines Weinbergs geschieht entweder nut Blindreben (Schnittreben) ober mit Wurzelreben. Bei Auswahl bes Pflauzholzes achte man auf Gefundheit, gute Reife und Engknotigkeit der Schnittreben; inastgewachsenes und daher dichnarkiges und weitfnotiges Holz ist ungeeignet. Vorherige Kennzeichnung ber fruchtbaren Rebstöcke — nur von solchen sind Blindhölzer zu nehmen jollte nie verfäumt werden. Die Schnittreben werden — je nach Gegend und Bodenart — auf 25—60 em Länge unter tunlichster Belassung des "Aftrings" am untern Ende zugeschnitten und alsdann bis zur Pflanzung vor Unstrocknung jorgfältig bewahrt (Eingraben in

Erde). Zweifelhafte Reben läßt man vor ihrer Pflanzung durch Einitellen in Waffer etwas antreiben. Wurzelreben muffen in besonderen Rebfculen herangezogen werden. Je loderer und wärmer der Boden, um fo besser wird die Bewurzelung. Die Sauptarbeiten in der Rebschule sind das Rigolen auf 40—50 cm Tiefe, das reihenweise Einlegen der Schnittreben (Reihenweite 50 em, Schnittrebenentfernung 2-3 cm), häufiges Spriten des jungen Reblaubs mit 11/2—2 %iger Rupjerfalkbrühe, öftere Bodenlockerung, Auhäufelu im Winter. Unter besonders günftigen Verhältuiffen find die Wurzelreben schon nach einem Jahr zur Pflanzung tauglich; in der Regel kommen die Wurzelreben als 2 jährige Pflanzen zur Berwendung. Wurzelrebeupflauzung hat gegenüber der Blindrebeupflauzung den Borzug, daß man früher und sicherer lückenlofe und traabare Weinberge bekommt. Für die den Reben bei der Pflanzung zu gebenden Abstäude können bestimmte Regeln nicht aufgestellt werden; für alle Källe vermeide man zu enge Kflanzung und bedeute, daß die Rebe umfoweniger unter den Angriffen von tierischen und pflauzlichen Schädlingen zu leiden hat und daher um so freudiger gedeiht und um so fruchtbarer wird, je luftiger und freier sie steht.

Bei der Pflanzung verfahre man mit gärtnerischer Sorgsalt; die Rebeu sollen satt und fest in der Erde liegen. Für eine Beigabe guten lockeren Grundes dei der Pslanzung sind Blind= und Wurzel= reben dankbar.

Für die Pflege der Jungfelder in den ersten Fahren sind als allgemein gültige Grundsäße zu merken:

Die Erhaltung des Laubes durch frühes und häufiges Kupfern ist erstes und unbedingtes Ersordernis. Je gefünder das Laub, um so kräftiger und vollkommener die Bewurzelung. Kräftige Triebe sind frühzeitig und sorgfältig anzuheften. Für eine leichte Düngung sind die Reben im zweiten Jahr nach der Pflanzung dankbar. An jungen Keben unterdrücke man die "Tagwurzeln". Im Kräftigung der Wurzelstange und zur Gewinnung eines für die meisten Erziehungsarten notwendigen Kopses sind die Reben beim Frühjahrssichnitt je nach der Erziehungsart dis zum 3.—5. Jahr abzuwersen. An das Anschneiden der Zapsen und das Herauslassen längerer Kuten zur Formierung der Erziehungsart gehe man erst, wenntsich durch wiederholten Kückschnitt fräftige Kuten gebildet haben; unter allen Umständen vermeide man, die junge Kebe zu frühe auf Ertrag zu schneiden. Pfähle verwende man wonnöglich in inuprägniertem

Buftand (j. S. 174). Zwischenkulturen in Jungfelbern (mit Gartenund Feldgewächsen) sind zu vermeiden.

#### Allgemeine Weinbergspflege.

Der Rebschnitt fällt in den meisten Gegenden in die Monate Februar und März; der Schnitt vor Winter gehört zu den Ausnahmen. Durch den Schnitt sollen dem Rebstock unter tunlicher fortwährender Beriffnaung diejenigen Solzteile belassen werden, die er braucht. um in die landesiibliche Erziehungsart gebracht zu werden und in dieser einerseits möglichst reichen Ertrag zu bringen, andererseits gefundes fräftiges Holz für das nächste Jahr zu erzeugen. Hierauf stiltt sich das Auschneiden von Kuten ("Bogen", "Büglingen") und fürzeren ober langeren "Zapfen" — je nach ber Erziehungsart — als sogen, "Traghölzer" und von eigentlichen durchweg furz zu haltenden "Berjungungszapfen". Den Rebstock in fortwährendem Gleichgewicht zwischen Fruchtwachstum und Holzwachstum zu halten — darin liegt die Kunst des Rebschnitts. Alte, lose sitzende Rinde, tote, abgestorbene Holzteile sind beim Schnitt lauber zu entfernen.

Bezüglich der Bobenbearbeitung gelte der Spruch: "Gut gebaut ist halb gedüngt." Außer einem einmaligen tieferen Graben, das je nach Gegend im Borwinter oder im Frühjahr stattfindet, ning der Weinbergsboden im Laufe des Jahres mehrmals flach bearbeitet werden; Unkrautbildung ift zu unterdrücken. Der

Boden soll bei seiner Bearbeitung trocken sein.

Die Laubarbeiten befassen sich mit dem Ausbrechen, dem

Einfürzen, dem Seften und dem Gipfeln.

Ansgebrochen werden — bei einigen Sorten und Erziehungsarten — die unfruchtbaren, nicht zur Verjüngung tauglichen zarten

inngen Triebe und später die Geiztriebe ("Aberzähne").

Unter Einkürzen ("Zwicken", "Berbrechen") versteht man das frühzeitige Gipfeln derjenigen grünen Triebe, die man im kommenden Jahre als Fruchtholz nicht braucht; man bricht dabei vor oder nach der Blüte die Triebgipfel 3-4 Blatt über der oberen Traube ab. (Nicht bei allen Erziehungsarten üblich.)

Beim Heften bringt man die fürs tommende Sahr als Traghölzer vorgesehenen Triche an die Pjähle oder Drähte; man vermeide

dabei das Einbinden von Land in die Bänder.

Gegipfelt werden die angehefteten Sommertriebe, wenn sie von unten herauf verholzen; es geschieht dies gewöhnlich im Monat

Angust.

Die Düngung der Reben. Der beste und wirksamste Weinbergsdinger ist der Stallmist. Die Düngung soll in gewissen Zwisschenkannen, womöglich alle 3 Jahre erfolgen; man rechnet alsdann pro 1 ha 350—450 dz Stallmist. Winters oder Frühjahrsdüngung ist der Sommerdüngung vorzuziehen. Bei Verwendung von Aunstdingern sei man vorsichtig; alte Weinberge können, weil meist wurzelsarm, nnineralische Düngung nicht voll ausnützen; jungen Weinbergen dagegen kann man als Zwischendünger 3—4 kg Superphosphat bezw. Thomasmehl, 2 kg 40 %iges Kalisalz und 2—3 kg schweselsaures Ummoniak pro 1 a verabreichen. Breitwürsiges Ausstreuen und alsbaldiges Unterhacken wird bei leichten Böden im Frühjahr, bei schweren Böden im Herbst vorgenommen.

Verwendbar sind auch Torfdünger, Wollstaub, Hornnehl, Hornstaub, Gerbereinbfälle und dergl. Kalkarnut des Bodens wird behoden durch zeitweilige Gaben von 10—15 kg Akkalk pro 1 a.

Das Übertragen der Weinberge mit jungfräulicher Erde (z. B. Mergel, Wiesenboden u. dgl.) kommt in der Wirkung meist einer Düngung gleich.

## Die Krankheiten und Schädlinge des Rebstocks.

#### Tierische Schädlinge.

Die Reblaus. Aus Amerika Mitte des vorigen Fahrhunderts eingeschleppt; in Deutschland seit 1874. Die Bekämpfung ist durch ein Keichsredlausgesetz geregelt und gipfelt — mit wenigen zugelassenen Ausnahmen — im Ausrottungsversahren.

Wichtige Bestimmungen bes Reblausgesetzes:

1. Auzeigepflicht bei verdächtigen Erscheinungen im Beinberg:

"Der zur Autzung eines mit Reben bestandenen Grundstückes Berechtigte ist verpstichtet, der Ortspolizeibehörde unwerzüglich alle verdächtigen Erscheinungen anzuzeigen, welche auf das Auftreten der Reblans auf seinem oder einem benachbarten Grundstück oder innerhalb des Gemeindebezirks oder selbständigen Gntsbezirks, welchem sein Grundstück angehört, schließen lassen. Zu der Anzeige sind auch Weinbergsausseher, sowie die mit dem Vollzuge des

Gesches betrauten Personen hinsichtlich der Bezirke verpflichtet, auf welche sich ihre Tätigkeit erstreckt. Die Anzeigepflicht besteht nicht, wenn von anderer Seite bereits Anzeige erstattet worden ist."

#### 2. Auzeigepflicht bei Weinbergsneuanlagen:

"Neuaulagen von Reben, gleichviel ob das Grundstück bereits mit Reben bepflanzt war ober nicht, unterliegen der Anzeigepflicht bei der Ortspolizeibehörde."

Der Traubenwickler ober Heu- ober Sauerwurm ist eine Mottenart und hat 2—3 Generationen im Jahr. Bekämpsungsart: Puppen: Abreiben der Rebschenkel, Säubern der Pfähle. Motten: Absaugen mit Alebsächern, Fanggesäßen mit Lockslüsssiehen; Eier und Würmer: Besprizen der Gescheine und Träubchen mit 1½ %iger Kitotinlösung bei Nachlassen des Mottenslugs (Revolververstäuber). Boller Erfolg kann nur erwartet werden durch Behandlung beim ersten und zweiten Mottenslug. Ausstechen der Würmer in den Gescheinen. Aussiuchen der sauerwurmbesallenen Beeren.

Ortliche Schäbigungen können bringen: Der Springwurmwickler, der Rebstecher, die Schildläuse, bei letzteren hilft Abreiben und Zerdrücken der schmierigen Läusekolonien im Frühjahr vor der Eierbildung, ferner Bedecken der Reben mit Erde über den Winter.

#### Pflangliche Schäblinge.

Der wahre Mehltau (O'dium), auch "Traubenkrankheit" und "Ascherich", "Rebenschimmel" genannt. Aus Amerika Mitte des vorigen Jahrhunderts eingeschleppt; seither überall verbreitet. Bekänpfung: Frühzeitige und wiederholte Bestäubung der Keben mit seingemahlenen Schweselpulver.

Der falsche Mehltau (Peronospora), auch "Blattfallkraukheit", "Leberbeerenkrankheit" genannt. Aus Amerika Ende der 70er Jahre eingeschleppt; in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre. Bekämpfung: Frühzeitige und wiederholte gründliche Besprizung der Rebstöde mit Aupserkalkbrühe (Herstellung siehe Seite 12): Sprizen während der Blüte schadet nichts. Beim ersten Sprizen — Ende Mai bis Ansang Juni — 1½ %ig, dei allen späteren Besprizungen 2—2½ %ig. 100 g Zuderzusah auf 100 Liter verlängert die Haltbarkeit der Brühe. — Blätter tunlichst auch von der Unterseite sprizen.

Von untergeordneter Bedeutung sind:

Der Rothrenner, der Schwarzbrenner und der Wurzelsschimmel; die beiden ersteren Krankheiten sind seit dem "Aupsern" der Reben seltener geworden.

Besondere Krankheitserscheinungen an Reben sind:

Der Grind ("Mauke"), fropfige ober frebkartige Wucherungen an Rebschenkeln; Ursache: Frost zur Zeit der Saftbewegung im Holze, aber auch mechanische Verlegungen der Holzteile durch Hagelschlag, Grabgeschirr n. dgl.; die Gelbsucht der Reben: Ursachen können sein: langanhaltende Rässe während des Wachstums, dauernde Rässe im Untergrund, zu kalkhaltiger Boden; serner neigen durch Peronospora geschwächte und vom Wurzelschimmel befallene Reben gern zur Gelbsucht.

# Ansprüche und Eigenschaften der wichtigsten Folzarten.

Die Nottanne (Fichte), eine flachwurzelnde Lichtholzart, wird bevorzugt bei der Aufforstung von Kalpschäften, insbesondere wegen ihrer leichten Versängung durch Pflanzung, wie auch wegen der hohen Gelds und Materialerträge. Außer auf Kiess und humussarmen, zähen undurchsassenden Tondöden kann sie auf allen Bodensarten erzogen werden. Am besten gedeiht sie auf humusreichem, frijchem Lehmboden und am Osts und Nordhang. Das leichte Holzist von rötlich gelber Farbe, nach dem Kerne zu geadert; die Harzzellen wirfen störend auf das Aussehen sertiger Arbeiten.

Die Weißtanne (Pjahlwurzler und Schattenholzart) gebeiht am besten in trockenem guten Boden. Stürme, Schnee, Krankbeiten und Insekten können ihr weniger auhaben als der Rottanne, sie ist aber der Beschädigung durch Spätsröste mehr ausgesetzt. Das Holz ist von rein weißer, etwas ins gelblich übergehender Farbe; es ist nicht so harzig, aber mehr gesasert als das der Nottanne.

Die beiden genannten Holzarten finden im Baugewerbe die größte Berwendung. Rottannenholz hat als Balken, Weißtannensholz als Säule die größte Tragkraft. Weißtannenholz erträgt besser von Wechsel zwischen Kösse und Trockenheit.

Die Forche, Kiefer (Pfahlwurzler und Lichtholzart) nimmt mit magerem, trocenem, selbst auch mit Kiesboden vorlieb. Man findet sie selten in reinen Beständen, da sie sich früh licht stellt und deshalb den Boden nicht schützt. Das Holz ist dauerhaft, es wird mit Borliebe zu Fensterrahmen, für Bauten im Freien und zu Schiffsbauten verwendet.

Die Lärche (Pfahlwurzler und ausgesprochene Lichtholzart) gedeiht inmitten langsamwachsender Holzarten auf luftigen Höhen in fräftigem humusreichem Lehmboden. Das braunrölliche Holz ist zähe, schwer, leidet nicht unter dem Wurmfraße und sindet im

Trodenen wie im Wasser Berwendung.

Der Ahorn (Psahlwurzler und Lichtholzart) ist neben Eschen und Ulmen in frischen hunnisreichen Böden, in Buchenwaldungen und im Mitteswald vertreten. Das Holz ist zart weiß bis rötlich. So nimmt jede Beize gut an, läßt sich gut polieren und ist deshalb das Holz der Drechsler.

Die Ciche, die Pfahlwurzler und Lichtholzart ist, hat sehr zähes Holz, es wird zu Arbeiten, die besonders solid sein sollen, wie zum

Wagenban u. a. benütt.

Die Eiche (Pfahlwurzler und Lichtholzart) findet man sast überall, sie erreicht das höchste Alter. Das Holz der Sommereiche läßt sich leichter bearbeiten als das der Wintereiche. Der weiße Splint in den Vrettern ist dem Wurmsraß ausgesetzt, er ist deshalb vor der Verarbeitung womöglich wegzuschneiden. Die geringeren Eichen werden zu Fenstern und Türpfosten verwendet, im übrigen sindet das Sichenholz Verwendung bei der Möbelschreinerei, beim Küser und in der Obstpressensabirk.

Die Rotbuche (Flachwurzler und Schattenholzart) hat rötlichsbraunes Holz, es wird, wenn es gut ausgetrochnet ist, nicht mehr rissig. Bleibt es dagegen in der Rinde liegen, so erstickt es und wird

vom Wurm angefressen.

Die **Beigung** oder Hainbuche ist Flachwurzler und steht in Bezug auf Licht- und Schattenholzart in der Mitte, liesert ein dichtes schweres Holz, das haudssächlich zu Werkzeugen, aber auch, wie das der Rotbuche, zu Wagnerarbeiten verwendet wird.

Die Birke (Pfahlwurzler und ausgesprochene Lichtholzart) geseicht auch auf magerem, sandigem, trockenem Boden, hat zähes Holz, es ist aber dem Burmfraß und somit leichter dem Verderben ausgesetzt.

Schivarz= und Weißerlen (Pjahlwurzler und ausgesprochene Lichtholzart) findet man auf frischem bis moorigem Boben, bei Bauten

unter Wajjer wird diejes Hol; steinhart und dem Eichenholz gleich-

wertig, während es joust einen geringen Auswert hat.

Nipen und Saalweiden (als Baum gezogen, Flachwurzler und Lichtholzart) finden jast ausschließlich nur als Brennmaterial Verwenduna.

Weiden und Pappeln beherrichen das Überschwemmungsgebiet der Flugläufe. Das Holz der Rappeln wird als Fullholz und Blind=

holz beim Wagen- und Möbelbau verwendet.

Linde (Pfahlwurzler und Schattenhokart) gedeiht auf fräftigem frischem, tiefgründigem Boden und hat feinfaseriges weiches Solz. es wird von Schnikern gut bezahlt.

Die Roffigianie liefert ein weiches, dichtes, dem Lindenholz ähnliches Holz, es wirft und verzieht sich aber leichter als das der

Linbe.

Der Apfel= und Birnbaum liefert ein vorzügliches Rutholz, namentlich das der wilden Arten. Schwarz gebeiztes Biruholz findet oft an Stelle des teuren und schwer zu bearbeitenden Ebenholzes Verwendung.

Der Walnunbaum liefert der Gewehr- und Nöbelindustrie das schönste vorzüglichste Holz. Für schöne große Stämme werden hohe

Preise bezahlt.

Das Holz des Kirschbaums und der übrigen Steinobstbäume ist feinjährig und gut zu bearbeiten.

## II. Tierhaltung.

In der Landwirtichaft werden die Ruttiere gehalten:

1. für den eigenen Bedarf und für den Berkauf,

2. zur Erzeugung tierischer Produkte, wie Fleisch, Milch, Butter, Rose, Wolle, Leder, Gier, Federn usw., die entweder dem eigenen

Bedarf oder dem Berkauf dienen,

3. zur möglichst hohen Verwertung der sog marktosen oder — richtiger — nicht marktgängigen Ernte= und Absalfprodukte, wie Stroh, Spreu, Grünfutter und Heu, Rüben, geringwertiges Getreide, unverkäusliche Kartossell, frische Treber, Schlempe, Bülpe, Trester, Schnipel, Magermilch, Buttermilch, Molken usw., 2 zur Stallmisterzeugung.

## Rindviehhalfung.

Die Züchtung des Rindes eignet sich besonders für kleineren und mittleren Grundbesitz, denn die ersolgreiche Zucht verlangt eine ganz individuelle Behaudlung der Tiere; der Züchter muß allen Eigenschaften und Borkommuissen die größte persönliche Ausmerksamkeit und Sorgsalt zuwenden und dies ist nur bei einer beschränkten Auzahl von Tieren möglich.

Für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe ist eine Vereinigung des Ackerbaus und der Viehzucht oder Viehhaltung angezeigt, die jährlichen Reinerträge der Wirtschaft werden dann sicherer und gleich-

mäßiger.

Bei der Auswahl der Zuchttiere muß mehr auf die Leistungen der Tiere gesehen werden, man merke sich, daß nur leistungssähige Eltern auch leistungssähige Rachkommen erzeugen und daß ein nicht leistungsfähiges Tier ebensoviel Futter, Wart, Pflege usw. beausprucht, wie ein leistungsfähiges. Durch Probemelkungen, Wiegungen usw. kann die Leistung der Tiere festgestellt werden; selbstverständlich sind auch die Formen und die Gesundheit der Tiere nicht außer Acht zu lassen.

Da die männlichen Tiere bei der Vererbung den gleichen Anteil haben wie die weiblichen, sollten nur die besten männlichen Tiere mit bester Abstammung zur Zucht verwendet werden, hat sich ein Bullen (Farren) bewährt, so sollte er möglichst lange Dienste tun.

Wohl zu beachten ist aber, daß die Eigenschaften der Esterntiere nur in der Anlage auf die Jungen übertragen werden, Sache des Züchters ist es, durch zweckentsprechende Fütterung und Haltung die Anlagen zur Entwicklung zu bringen. Der Weidegang sit das Jungvieh ist saft unerläßlich, namentlich sür die Tiere, die später zur Zucht verwendet oder gute Michtühe werden sollen. Denn es ist mit Bestimmtheit nachgewiesen, daß die Formen, die als günstig auf eine hohe Michteistung schließen lassen, durch den Weidegang (vergl. auch S. 111) günstig beeinslußt werden. Es sind diese etwas gestrecktere Figur, etwas Hochbeinigkeit, gute Brustmaße, seine, doch trockene, krästige Knochen, ebener Rücken u. a.

## Mildwirtschaft.

## Milcherträge bei Rühen.

Nach der Schweiz. landwirtschaftlichen Zeitschrift ist der jährliche Milchertrag einer Kuh

Nach den Ergebnissen der Milchleistungsprüsungen in dem Jahr 1910/11 in Württemberg, Bahern und Baden liegen die Bershältnisse wie solgt:

| Viehfchlag                               | Zahl der beo-<br>bachiefen Tiere | fchuittlicher              | Zahl<br>der<br>gewo=<br>genen<br>Kühe | Durch:<br>schuitts.<br>tebend:<br>gewicht<br>in kg | Lebend<br>hödi:<br>fies<br>in kg | gewicht<br>uie=<br>derfies<br>in kg | Durd<br>finitres<br>Rälbers<br>gewicht<br>(nach der<br>Geburt)<br>in kg |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. In Burttemberg.                       |                                  |                            |                                       |                                                    |                                  |                                     |                                                                         |  |  |
| Fleckvieh<br>Brannvieh .<br>Limpurger .  | 164<br>135<br>45                 | 2404   3,87<br>2612   3,62 | 164<br>135<br>45                      | 569<br>529<br>504                                  | 762<br>696<br>670                | 390<br>350<br>414                   | 43<br>44<br>43                                                          |  |  |
| II. In Bayern.                           |                                  |                            |                                       |                                                    |                                  |                                     |                                                                         |  |  |
| Flectvieh<br>Braunvieh .<br>GelbeFranten | 1277                             | 2300   3,74<br>3015   3,67 | 335<br>106<br>130                     | 609<br>534<br>597                                  | 863<br>692<br>850                | 367<br>400<br>450                   | 44<br>45<br>46                                                          |  |  |
| III, Ju Baden.                           |                                  |                            |                                       |                                                    |                                  |                                     |                                                                         |  |  |
| Fledvieh                                 | 60                               | 3927   4,18                | 60                                    | 663                                                | 793                              | 464                                 |                                                                         |  |  |

#### Ginfluffe auf die Milchergiebigkeit.

- 1. Die Abstammung. Die Mildhergiebigkeit ist eine Eigensichaft, die von den Elterntieren auf die Nachkommen übertragen wird, und zwar werden nicht nur die individuellen Eigenschaften, sondern auch die Rasseugenschaften vererbt.
- 2. Die Aufzucht. Soll leiftungsfähiges Mildwich erzielt werden, dann darf in der Jugend nicht zu üppig ernährt werden.
- 3. Die Judividualität. Junerhalb einer jeden Rasse gibt es einzelne Individuen, die sich durch besondere Mischergiebigkeit auszeichnen.
- 4. Fütterung. Gutes Grünfutter den Tieren namentlich bei Weidegang geboten, wirft am günstigsten; s. auch Seite 111.
- 5. Art und Beise des Melkens. Je öfter und je gründlicher gemolken wird, um so mehr Milch wird unter sonst gleichen Umständer erzielt.
- 6. Haltung und Pflege. Günstig auf den Milchertrag wirfen eine gute Hantpflege und eine mäßige Arbeit. Wenn auch bei einer mittleren Arbeitsleistung in der Regel die Duantität der Milch ein wenig zurückgeht, so steigt dasür die Dualität.
- 7. Das Alter der Kühe. Die höchste Milchleistung erlangen Kühe nach dem dritten oder vierten Kalbe.

8. Seelische oder geschlechtliche Erregungen. Schreck, Furcht, Angst, jowie geschlechtliche Erregung (Brunst) verringern die Nilchseistung.

9. Die Bejundheit. Burndgehen ober gangliches Berfiegen

der Mild ist immer ein Zeichen ichwerer, innerer Erfraufung.

10. Witterung und Temperatur. Schlechtes, naffes Wetter

und große hitze verringern den Mildertrag.

11. Die Menge des Tränkwajjers. Wenn die Kihe nach Besieben ihren Durft löschen sonnen, jo siefern jie mehr Misch, als wenn sie nur zu bestimmten Zeiten getränst werden.

12. Die Jahreszeit der Abkalbung. Kühe, welche im Spätherbste abkalben (Ottober, November), geben die meiste Milch.

#### Bujammenjegung der verichiedenen Milcharten.

|                                                       | Franens Mittel Siegen Stutens Schafmilch milch in Nottel |                                      |                                 |                                 |                                 | mild)<br>Mittel                 | Sdyweine=<br>mildy       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Waiser Trodensubstanz<br>darin:                       | 87,0<br>13,0                                                                                                                                                                           | 81,65<br>1235                        | 78,7<br>21,3                    | 80,4<br>13,6                    | 91,0<br>9,0                     | 83,0<br>17,0                    | 84,6<br>15,4             |
| Fell<br>Käfeltoff<br>Giweiß<br>Milchzucker .<br>Afche | 4,5<br>0,6<br>0,6<br>7,0<br>0,25                                                                                                                                                       | 3,40<br>3,00<br>0,40<br>4,80<br>0,75 | 4,0<br>7,3<br>7,5<br>1,5<br>1,0 | 3,6<br>3,8<br>1,2<br>4,3<br>0,7 | 1,0<br>1,3<br>0,7<br>5,6<br>0,4 | 5,3<br>4,6<br>1,7<br>4,6<br>0,8 | 4,7<br>6,5<br>3,2<br>1,0 |
| Spez. Gewicht                                         | 1,032                                                                                                                                                                                  | 1,031                                | 1,056                           | 1,031                           | 1,035                           | 1,035                           |                          |

Die **Erstmilch** darf bei der Bereitung von Untter nicht vor dem achten Tag, für die Käserei nicht vor dem 10.—12. Tage Verwendung sinden, im allgemeinen zeigt die erste Milch nach 5—6 Tagen wieder normale Beschäffenheit.

#### Die einzelnen Arbeiten beim Melfen.

Es jind dies der Reihe nach folgende:

Zuerst Reinigen der Hände — Reinigen des Euters — die ersten Striche wegmessen (in besonderes Gefäß und dann vernichten, weil

viel Batterien enthaltend) — die Milch anjehen und event. kossen Aurüsten (d. h. Bearbeitung des Euters, der angeuchme Mellreiz soll durchs ganze Euter gehen, die Milch ist so zu sagen dem Tier absuschmeicheln) — allgemeines Melken, trocken mit der Faust und gleichstrichig (zuerst die beiden Vorderviertel) — Reinmelken und Nachmelken (die letzte Milch ist am settreichsten) — zuletzt Abwischen der Striche.

Die Milch ist nach dem Melken möglichst rasch aus dem Stall zu bringen, da sie soust die Stallgerüche annimmt, zu siltrieren (Watte-

filter) und zu fühlen.

#### Die Berhinderung des Werinnens der Mild.

Dft, namentlich zur heißen Jahreszeit, kommt es vor, daß scheinbar ganz gesund gewonnene Mild in wenigen Stunden sauer ist und anfängt zu gerinnen. Die sichersten Mittel dagegen sind, die Kühe vor Erhitzung zu schützen, die Melkgeschirre peinlich reinlich zu halten und die Milch nach dem Melken, wenn möglich abzukühlen. Einen großen Einfluß auf die Haltbarleit übt auch der Ausbewahrungsort aus. In warmen dumpfigen Käumen kann sich die Milch unter keinen Umständen lange halten.

#### Regeln für die Rahmbehandlung.

1. Kühle den Rahm so rasch und so tief als möglich (10° C) nach der Gewinnung. Lasse ihn einige Stunden so gefühlt stehen.

2. Bei recht heißer Witterung fühle entsprechend weiter, damit der Rahm dis zum Buttern nicht allzu sauer wird. (Er soll nämlich stein Berbuttern eine säuerliche, sämige Beschaffenheit aufweisen, also weder zu wenig, noch zu viel Säure haben). Bringe ihn daher in der kalten Jahreszeit nach einigen Stunden Rühlung wieder auf 15—20° Wärme, damit die Säurenpilze sich nun versmehren können. Stelle die Rahmkannen hiedei nur in lauwarmes Wasser.

3. Mische aber zuvor sänntliche kalt gesammelten Rahmreste nöglichst gleichmäßig durcheinander, benntze am besten ein genügend großes Geschirr zur Reisung, dann wird solche erst vollständig ein-heitlich (Nahmreiser — Wanne — Tonne). Sehe nach Bedarf 3—10 Liter Säurewecker auf 100 Liter Rahm zu, um die Säuerung gleich in richtige Bahnen zu leiten und au Wärme sparen zu können.

Mijdje alles öfters noch mit geeignetem Stößer von oben nach unten bis zur Butterung.

- 4. Trachte vor allem die zum Reisen nötige Temperatur (Z. 2) so nieder als möglich zu nehmen, um sie während der Reisung möglichst gleichmäßig halten zu können. Wo temperierte Räume mit guter Luft und Dampf nicht stets zur Verfügung stehen, isoliere das Rahmsreisgefäß handbreit mit Holzwolle (geruchstei!)
- 5. Bereite den Säurewecker aus reiner, direkt vom Separator entnommener Magermilch täglich frisch, indem dieselbe bei einer Wärme von ungefähr 25°C gut bedeckt (eventuell auch durch Holze wollkissen isoliert), bis zum nächsten Morgen der Säuerung überlassen wird. Sie soll nur leicht geronnen sein, aber den bestimmten, milche sauren Geschmack aufweisen, weshalb die Temperatur beim Aufstellen entsprechend zu regeln und möglichst gleichmäßig zu erhale ten ist.
- 6. Die oberste und unterste Schicht des fertigen Sänerweckers wird nicht benützt, die nötige Zusatzmeuge zum Kahm unter Beobachtung der gegebenen Rahm-Temperatur, Luftwärme und des Säuregrades des zuseht verbutterten wie des zu reisenden Rahmes nach Z. 3 bemessen. Am besten aber benütze zur sicheren Gewinnung seinsten Erzengnisses Milchsänre-Reinkulturen zum Ansah und Fortpssanzung des Säureweckers (von milchwirtschaftlichen Versuchsanzstalten) mit genauer Gebrauchsanweisung.
- 7. Vor der Butterung prüfe und regle nötigenfalls nochmals die Temperatur des Rahmes, beobachte auch den erreichten Säuregrad! Nach fester Vorschrift kann nicht gearbeitet werden, sondern man nuß stets aus den vorhergegangenen Tagen unter Beachtung aller Einzelheiten lernen! Bei richtiger Ansäuerung und kühler Butterungstemperatur erhältst du beste Ausbeute und Gitte der Butter. Gieße niemals warmes Wasser in den Rahm. Reine Luft, reine Geschirre sind natürlich stillschweigende Voraussehung jedes Gelmgens.

#### Rindviehbestand.

Nach der Zählung im Jahr 1906 waren in Deutschland im ganzen 18 939 692 Ninder vorhanden, das macht auf 1 qkm (100 ha) 55,1 Stüd; von dem gesamten Viehstand gehörten 44,24 % zum Höhen-

vieh und 55,76 % zum Tieflandvieh. Die Biehzählung im Jahr 1913 ergab für Dentschland 20 944 258 Stück.

In den verschiedenen Liehzuchtgebieten ist der Bestand folgender:

| 1906   1913   1913   1914   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| I. Preußen.  1. Oftpreußen.  2. Weitpreußen.  3. Brandenburg.  434,3 256  40,4 36,5 424  31,7 858 175  43,8 40,4  31,7 858 175  43,8 40,4  43,8 40,4  43,8 40,4  43,8 40,4  43,8 40,4  43,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  44,8 40,4  45,6 40,6  46,6 62,6  47,9 62,7 41  48,8 66,6 63,4  48,8 40,4  48,9 62,7 41  48,8 40,4  48,8 40,4  48,8 40,4  48,8 40,4  48,8 40,4  48,8 40,4  48,9 62,7 41  48,8 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,4 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  48,8 40,6  4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 1. Oftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | auf 1 qkm<br>(landivirtid).<br>ben. Fläche)<br>(100ha)fomm.                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                      | auf I qkm<br>(dandwierfd.<br>ben. Fläche)<br>(tek ha)fomm.                                                           |  |  |  |  |  |
| X. Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Oftpreußen 2. Beitpreußen 3. Branbenburg 4. Kommern 5. Koien 6. Schleien 7. Sachlen (Krovinz) 8. Schledwig-Holftein 9. Hannover 10. Westfalen 11. Heinen-Nassau 12. Kheinprovinz 13. Hochenzollern 11. Sahen 11. Sahen 11. Saben 12. Kheinprovinz 13. Hochenzollern 14. Hochenzollern 15. Hochenzollern 16. Saben 17. Bayern 17. Bayern 18. Gahien (Königreich) 18. Birttemberg 19. Baten 19. B | 638 472<br>843 256<br>685 424<br>869 488<br>1 530 503<br>778 151<br>899 044<br>1 115 022<br>1 158 423<br>47 906<br>3 469 163<br>658 953<br>1 021 452<br>051 754<br>330 666<br>328 709<br>51 899 | 39,1<br>36,5<br>36,0<br>31,7<br>40,4<br>57,7<br>42,9<br>59,6<br>51,9<br>53,8<br>67,6<br>71,2<br>67,2<br>67,0<br>82,0<br>76,4<br>97,4<br>97,0<br>82,0<br>76,4<br>97,0<br>82,0<br>76,4<br>97,2<br>97,4<br>97,0 | 705 788 903 458 858 175 942 457 1 650 920 627 241 1 139 778 1 363 660 748 987 622 349 1 214 207 40 574 40 574 1 123 987 684 515 324 488 382 424 60 077 | 44,8<br>40,4<br>38,7<br>39,8<br>62,6<br>45,6<br>75,5<br>63,4<br>65,0<br>71,6<br>69,4<br>90,3<br>80,2<br>66,9<br>35,6 |  |  |  |  |  |
| XI. Unhalt 67 697 42,8 70 964 44,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IX. Dibenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XI. Anhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67 697                                                                                                                                                                                          | 42,8                                                                                                                                                                                                         | 70 964                                                                                                                                                 | 44,9                                                                                                                 |  |  |  |  |  |

## Die Schweinezucht.

Nächst der Kindviehzucht bildet die Schweinezucht einen wichtigen Zweig unserer sandwirtschaftlichen Tierzucht. Schon in frühester Zeit wurde dieselbe bei uns stark betrieben. Der dreißigjährige Kriegsügte ihr indessen erheblichen Schaden zu und erst im 18. Jahrhundert kam sie allmählich wieder mehr in Lusschwung. Im Lause des 19. Jahrhunderts hat die Schweinezucht eine bedeutende Zunahme

erfahren: gleichwohl ist nötig, daß sie auch jest noch immer mehr an Ausdehnung gewinnt, wenn der stets wachsende Bedarf an Fleisch im Lande selbst gedeckt werden soll.

Die am meisten verbreiteten Schweineraffen sind das dentsche Edelschwein, das ans dem Portschwein hervorgegangen ist. und das veredelte Landschwein, das ans der Krenzung des Landschweins mit dem Edelschwein entstanden ist.



Fig. 8. Deutsches Ebelschwein (hochtragend).

Die Zucht des Edelschweins (Fig. 8) sest im ersten Lebensjahr eine gute Wartung sowie ein mehr intensives und konzentriertes Futter, hierher ist auch junger Klee zu rechnen, voraus. Ohne Berücksichtigung dieser Ansprüche sind die vornehmlichen Eigenschaften des Edelschweines nicht voll auszunüßen. Die züchterische Aufgabe besteht in der Erzielung tunlichster Frühreise bei vollkommenster Ausvildung der Fleisch und Fett tragenden Körperteile, sowie frühzeitigem Abschluß des Höhen- und Längenwachstungs, was durch Verabreichung von reichlichem nährstoffreichem Futter in der Jugend erreicht wird. Das Edelschwein dient vornehmlich zur Bestiedigung des Konsums von frischen, zarten und leichten Braten, zumal dort, wo das Publikum ein vollsaftiges, nicht trocknes Fleisch ohne starke Fettanflagerungen verlangt.

Die Zucht bes veredelten Landschweins (Fig. 9), zu dem auch das sehr fruchtbare und widerstandsfähige Schwäbisch Hällische Schwein zu rechnen ist, ermöglicht in noch höherem Waße die Berwendung nicht marttfähiger, aber massenhaft zu produzierender Futtergewächse aller Art (Klee, Küben n. a.) und macht gegenüber



Rig. 9. Beredeltes Landfchweir.

der Goesschweinzucht geringere Amprüche an Pflege, Stallung und auch an Futter. Das veredelte Landschwein wird mit mittelschwerer und schwerer Tageskonsumware, ferner mit Hausschlacht-ware den Markt bedienen können, schließlich aber auch ganz besonders gut mit den jungen mageren Läuserbraten, den der süddentsche Konsument bevorzugt.

## Altersbestimmungen.

## a) Beim Pferd.

Das Alter eines Pserdes wird aus der Veschaffenheit des Gevisses erfannt.

Die (Milch-)Bähne des Fohlen fallen später aus und werden

durch bleibende erfest.

Das Pferd hat in jedem Kieser 6, zusammen 12 Schneidezähne und 12, zusammen 24 Backenzähne, im ganzen also 40, männliche Tiere haben zwischen Schneide- und Backenzähnen noch 4 Hackenzähne.

| Hinter=, Vor=<br>backzähne |            | Hackens<br>zähne | Schu<br>Läh |   | Haden≠<br>zähue | Vor-, Hinter-<br>backzähne |   |  |
|----------------------------|------------|------------------|-------------|---|-----------------|----------------------------|---|--|
| 3                          | <b>'</b> 3 | 1                | 3           | 3 | 1               | 8                          | 3 |  |
| 3                          | 3          | 1                | 3           | 3 | ı               | 3                          | 3 |  |

Die der Mittellinie am nächsten stehenden Schneidezähne heißen die Zangen, die solgenden die Mittelzähne und die letten die Echanidesihne. Die Vorbackzähne werden ebenso wie die Schneidezähne gewechselt, während die Hinterbackzähne unr einmal erscheinen.

Bei der Geburt oder kurz nadher hat das Fohlen an Mildszähnen die Zangen und die Vorbackzähne, die Mittelzähne erscheinen nach 4-6 Wochen, die Eckzähne nach 6-9 Monaten. Die bleibenden Hinterbackzähne brechen erst später durch und zwar der erste mit  $1-1\frac{1}{2}$  Fahren, der zweite mit  $2-2\frac{1}{2}$ , der dritte mit 4-5 Fahren; der bleibende Hackenzahn kommt mit 4-5 Fahren.

## Bahnwedssel1) ber Schneibezähne.

| Ç8 1 | vedsselu | die | Zangen      | mit | $2\frac{1}{2}$ —3 | Jahren, |
|------|----------|-----|-------------|-----|-------------------|---------|
| 11   | n        | 11  | Mittelzähne |     | $3\frac{1}{2}$    | "       |
| 11   | "        | Ħ   | Eďzäljne    | "   | $4\frac{1}{2}$ —5 | #       |

Nach erfolgtem Zahnwechsel wird das Alter des Pferdes nach dem Verschwinden der Annden beurteilt, die Kunden oder Marken sind Vertiefungen auf der Reibesläche der Schneidezähne.

<sup>&#</sup>x27;) Be frühreifer die Tiere find, defto früher tritt ber Bahnwechfel ein.

Es verschwinden die Kunden

| an den | Rangen       |   |   | terfiefer<br>Zahren, | im Obe<br>mit 9 J |   |
|--------|--------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
| " "    | Mittelzähnen | " | 7 | "                    | 10                | " |
| 11 11  | Ectzähnen    | " | 8 | "                    | 11                |   |

Der erste Einbiß, eine Kerbe, die am Edzahn des Oberkiefers

auftritt, entsteht im 9. Jahr und verschwindet im 11. Jahr.

Vom elften Jahr ab ift das Alter der Pferde an der Form der Reibefläche auf den Schneidezähnen noch einigermaßen zu erkennen.

Bis zum 11. Jahr haben die Reibeflächen eine querovale Form, nach und nach nehmen sie dann eine rundliche Form an. Die rundliche Form dauert an jedem Zahn 6 Jahre und besteht vom 12. bis zum 18. Jahr, auf ben Zangen

,, 13. ,, Mittelzähnen 19. 14. " 20. Ectzähnen

Durch weitere Abreibung der Bähne geht die rundliche Form der Reibflächen in die dreieckige, nach Berfluß von weiteren 6 Jahren in die längsovale Form über.

## b) Beim Mind.

Das Rindvieh hat im Oberkiefer keine, dagegen im Unterkiefer 8 Schneibezähne und im ganzen 24 Backengahne, auf jeder Seite und in iedem Kiefer 6.

| Hinter<br>back | -, Vor-<br>jähne |   | eide=<br>jne | Vor=, Hinter=<br>backzähne |   |  |
|----------------|------------------|---|--------------|----------------------------|---|--|
| 3              | 3                | _ | <del>-</del> | 3                          | 3 |  |
| <br>3          | 3                | 4 | 4            | 3                          | 3 |  |

Die mehr schmalen Rälbergähne werden allmählich durch breite schaufelartige ersett.

#### Rahumechfel beim Rind.

vie Zangen mit  $1\frac{1}{2}$ —2 Jahren (25chauflig), " inneren Mittelzähne " 2 — $2\frac{1}{2}$  " (4 " Es wechseln die Zangen " 2½—3° " äußeren (6 " Echaneidezähne " 31/4-33/4 .(8 Bei den Kühen hat man noch als weiteres Kennzeichen des Allters die Hornringe, mit jedem Kalb entsteht ein Ring.

Bei Schafen ift der Zahmwechsel ähnlich wie beim Rind.

## Trächtigleits: und

Die mittlere Trachtigfeitszeit beträgt bei Pferdestuten: 481/, Wochen ober 340 Tage (Extreme find 330 und 419 Tage);

Efelftuten: gewöhnlich etwas mehr als bei Pferdestuten; Kühen:  $40^{1/2}$  Wochen oder 285 Tage (Gytreme 240 und 321 Tage); Schafen und Ziegen: sast 22 Wochen oder 154 Tage; (Gytreme 146 und 158 Tage);

| 11110 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Enbe der L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Dalum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pferben<br>340 Lage                                                                                                                                                                                                              | Rühen<br>285 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schafen<br>u. Ziegen<br>164 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweinen<br>120 Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 1. Jau. 6. — 11. — 16. — 26. — 26. — 26. — 27. — 28. — 29. — 29. — 25. — 12. — 17. — 21. — 26. — 21. — 26. — 21. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — | 6. Dez.  11. —  16. —  21. —  21. —  31. —  31. —  5. Jan.  10. —  22. —  25. —  30. —  4. Febr.  9. —  14. —  19. —  1. Mārz  6. —  11. —  24. —  1. Uprīl  10. —  25. —  30. —  5. Mai  10. —  25. —  30. —  4. Febr.  4. Suní | 12. Oft. 17. — 22. — 27. — 1. Nov. 6. — 11. — 26. — 26. — 16. — 21. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 30. — 4. Febr. 9. — 14. — 16. — 21. — 24. — 24. — 16. — 21. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 31. — 31. — 32. — 32. — 33. — 34. Wrill 10. — | 3. Juni 8. — 13. — 13. — 23. — 28. — 28. — 18. — 28. — 18. — 28. — 29. — 10. — 11. — 21. — 22. — 11. — 26. — 11. — 26. — 11. — 26. — 11. — 26. — 11. — 26. — 27. — 28. — 29. — 29. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — | 30. April 5. Mai 10. — 15. — 20. — 25 — 30. — 4. Suui 9. — 14. — 19. — 24. — 29. — 14. — 29. — 3. Aug. 8. — 13. — 28. — 28. — 29. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 22. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. |  |  |  |  |

# Brütezeit.

Sauen: über 17 Wochen oder 120 Tage (Extreme sind 109 und 133 Tage); Händ innen: 9 Wochen oder 63—65 Tage; Kaßeu: 8 Wochen oder 56—60 Tage; Hühner brüten 19—24, in der Regel 21 Tage; Truthühner (Puten): 26—29 Tage; Truthühner (Puten): 26—29 Tage; Truthühner (Vollen): 26—29 Tage; Tage: Uden: 17—19 Tage.

| Anfang         |                     | Ende der Tragzeit bei                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                | 1                   |                                                                            | Tragzeit bei                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum -        | Pferben<br>840 Lage | Rühen<br>285 Tage                                                          | Schafen<br>und Liegen<br>164 Lage                   | Schweinen<br>120 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. —<br>17. — | 26. —<br>1. Dez.    | 28. —<br>2. Sept.<br>7. —<br>112. —<br>117. —<br>22. —<br>27. —<br>2. Oft. | 19. — 24. — 29. — 14. — 19. — 114. — 124 — 29. — 22 | 1. Nov. 6. — 11. — 16. — 21. — 26. — 11. — 26. — 11. — 26. — 31. — 26. — 31. — 26. — 31. — 15. Gan. 15. — 15. — 20. — 21. — 21. — 22. — 25. — 30. — 14. Hebr. 9. — 14. — 19. — 24. — 11. — 16. — 21. — 21. — 22. — 23. — 24. — 24. — 25. — 36. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — 31. — |  |  |  |  |  |  |  |

# Brunft, Baarung und Sangezeit.

|                                                                              | Wiederfehr<br>der Brunft<br>nach der<br>Geburt | Wiederfehr der<br>Brunft, wenn<br>das Tier uicht<br>aufgenommen hat | Brunft                                     | Dauer der<br>Sängezeit |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Beim Pferde<br>Bei der Auh<br>Beim Schafe und<br>der Ziege')<br>Beim Schwein |                                                |                                                                     | 24—36 St.<br>24—36 "<br>24—36 "<br>30—40 " | 16—18 "                |

# Beginn und Daner der Zuchttauglichkeit und Zuweisung von weiblichen Tieren zu 1 männlichen.

|        | Buchttan                                                                                                | Dauer der<br>1 glichfeit<br>  Mänuliche Tiere | einem männl. Lier<br>können weibl. zuge=<br>wiesen werden.        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pferde | 3—15 Jahre<br>1 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> —10 "<br>2—8 "<br><sup>3</sup> / <sub>4</sub> —7 "<br>1—8 " | 2-20 Jahre 18/4-10 " 2-6 " 1-4 " 1-5 "        | 50-60 Stüct<br>70-80-100 "<br>50-80 "<br>30-40-50 "<br>60-70-90 " |

## Lebend: und Schlachtgewicht.

<sup>1)</sup> Ansnahmsweise tritt bei Ziegen die Brunst auch einige Wochen nach der Geburt ein.

| Preis jür<br>50 kg<br>Schlacht- | Wert von 50 kg Lebendgewicht, wenn das Schlachtvieh an Schlachtgewicht liefert % |       |       |       |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| gewicht                         | 48 %                                                                             | 50 %  | 55 %  | 58 %  | 60 % | 80 % |  |  |  |  |  |  |
| м                               | M                                                                                | .16   | .16   | .16   |      | м    |  |  |  |  |  |  |
| 40                              | 19,20                                                                            | 20,—  | 22,—  | 23,20 | 24   | 32   |  |  |  |  |  |  |
| 45                              | 21,60                                                                            | 22,50 | 24,75 | 26,10 | 27   | 36   |  |  |  |  |  |  |
| 50                              | 24,—                                                                             | 25,—  | 27,50 | 29,   | 30   | 40   |  |  |  |  |  |  |
| 55                              | 26,40                                                                            | 27,50 | 30,25 | 91,90 | 33   | 44   |  |  |  |  |  |  |
| 60                              | 28,80                                                                            | 30,   | 33,   | 34,80 | 36   | 48   |  |  |  |  |  |  |
| 65                              | 31,20                                                                            | 32,50 | 35,75 | 37,70 | 89   | 52   |  |  |  |  |  |  |
| 70                              | 33,60                                                                            | 35,—  | 38,50 | 40,60 | 42   | 56   |  |  |  |  |  |  |
| 80,                             | 34,40                                                                            | 40,   | 44,—  | 46,40 | 48   | 64   |  |  |  |  |  |  |
| 90                              | 43,20                                                                            | 45,—  | 49,50 | 52,20 | 54   | 72   |  |  |  |  |  |  |
| 100                             | 48,—                                                                             | 50,   | 55    | 58    | 60   | 80   |  |  |  |  |  |  |

Ein neugeborenes Kalb wiegt lebend 40—60 kg, ein neugeborenes Ferfel durchschnittlich 1,25 kg.

## 1. Das Wesen der Füsserung.1)

Die Hauptaufgabe für den vielhaltenden Landwirt besteht darin, aus der Tierhaltung einen Neingewinn zu erzielen. Hierbei spielt aber, wie man wohl allgemein zugeben wird, das Futterkonto eine nicht unmaßgebliche Rolle, denn von Luft und Wasser, sowie von den im tierischen Organismus verfügbaren Nährstoffen kann kein Tier auf die Dauer existieren. Ebensowenig reicht in intensiveren Betrieben das sog. Wirtschaftssutter sür gewinnbringende Höchsteistungen der Tiere und vielsach muß man daher Handelssuttermittel, die leider immer teuerer werden, zukausen.

Durch chemische Versuche wurde sestgestellt, daß der tierische Körper besteht:

1. aus verbrennlicher organischer Masse und

2. aus unverbrennlichen mineralischen Bestandteilen.

Die eingehende chemische Untersuchung der organischen Masse hat weiterhin zu der Erkenntnis geführt, das dieselbe 1. durch stick-

<sup>&#</sup>x27;) Als hilfsquelle diente hauptsächlich die "Futterfibel", Flugschrift 12 der B. E. G.

stoffhaltige (Nh) und 2. durch stickstoffreie (Nfr) Verbindungen näher

gekennzeichnet wird.

Ju die Nh-Gruppe zählen die jogen. "Eiweißstofse" oder das "Protein", Siweiß genannt, weil diese hochkompliziert zusammengesetzte Verbindung dem Weiß des Hühnereies ähnelt und Protein genannt, weil diese Verbindung dei der Ernährung die erste (aus dem Griechischen: ngwdew = voranstellen) und wichtigste Rolle spielt. Solches Siweiß, das aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickfoff und Schwesel, hie und da auch zudem aus Phosphor und Sijen besteht, ist anzutressen im sogen. Protopsama seder tierischen Zelle, im Muskelsseich, in den Blutkörperchen, in der Wisch, im leingebenden Gewebe der Knochen, in der Hornjubstanz der Hörner, Klauen und Huse, in den Haaren und in der Wolle.

In der Nfr-Gruppe unterscheiden wir haupt ächlich:

Fette, Buckerarten und tierische Stärke, d. i. das jogen.

Glykogen der Muskeln und Leber.

Zur Erhaltung des Lebens und zum Ausban der Körperteile müssen num dem Tiere durch die Nahrung die notwendigen

Stoffe zugeführt werden.

Die üblichen pflanzlichen Rährstosse sind mit Ausnahme der Zuckerarten aber nicht derart beschassen, daß sie direkt in die Blutbahn als Kähr- und Bauswiffe eintreten können. Je nach Boden, Düngung, Klima und Witterung, Erntezeit, Ernteversahren usw. ist Zusammensehung und Verdaulichkeit der verschiedenen Futterpslanzen sehr schwankend; sedensalls müssen die Futternährstosse, um im Organismus entsprechende Ausnutzung sinden zu können, durch niechanische und chemische Einssülse erst den Körpersäften angepaßt werden, und zwar geschieht das durch die Verdauungsorgane.

Was von den Nahrungsbestandteilen den sauren und askalischen Verdanungssästen widersteht, wird später, in der Negel erst nach 2—4 Tagen, als Kot durch den Aster ausgeschieden, während der löslich gewordene Nahrungssast (der sogen. Mischsast oder Chylus) nach und nach durch die Darmzotten ausgesogen wird und durch die Lynuphgesäse in den sogen. Mischrustgang sowie in die Vintbahu der rechten Herzkammer einsließt.

Das **ticrische Blut**, bessen Menge etwa  $^1/_{12}$ — $^1/_{15}$  bes Körpergewichtes ausmacht, ist eine alkalische Flüssigkeit, welche zu etwa  $^1/_3$  aus roten und weißen eiweißhaltigen Blutkörperchen und zu  $^2/_3$  aus einer gelblichen Flüssigkeit (Blutplasma) besteht. Im Plasma

sind neben geringen Mengen von Kohlensäure, Sauerstoff und Stickstoff verschiedene Eiweißformen wie Fibrine und Abumine, serner Fette, Zucker und Salze, hauptsächlich Kochsalz, enthalten. Die Aufgabe des Blutes besteht darin, einerseits diese Nährstoffe als Baumaterial in die seweiligen Gewebe weiterzuleiten und als Brennmaterial zur Erzeugung von Körperwärtne bezw. Körperkraft zur Berfügung zu halten, andererseits die in den einzelnen Organen unbranchbar gewordenen Stoffe aus dem Junern nach außen abzusühren.

Die Körperwärme beträgt in einem gesunden Organismus beim

Säugetier 37-39° C, bei Geflügel 41-42° C.

Die Herzichläge betragen bei Pferben und Rind 30-40, bei Schaf und Ziege 60-80 in einer Minute.

Atemziige macht das ruhende Pferd 10 in der Minute und nimmt

dabei 30-50 Liter Luft auf.

All' die bei der Verdauung sich abspielenden Vorgänge des Anjahes, des Zerfalls und der Ansicheidungen neunt man lurzweg den Stoffwechsel, während man die Erzengung von Wärme und Kraft ans den Futterstoffen auch als Kraftwechsel bezw. Energie-umsah kennzeichnet. Und wir folgern nun:

Infolge des Stoffs und Kraftwechjels werden ständig Kohlensläure und Wasser durch die Lungen und durch die Haut sowie Eiweißstoffe und unorganische Salze durch den Harn ansgeschieden, und zwar in umso höherem Grade, je mehr ein Tier zu leisten hat. Für diese verbrauchten Stoffe muß aber naturgemäß Ersatz geschaffen werden, sonst entninmt das Tier die hierzu ersorderlichen Bestandteile seinem eigenen Körpersleisch und sett; in solchem Falle würde die unabsänderliche Folge sein, daß das Tier von Tag zu Tag abnagert, dis schließlich nach weuigen Tagen der Tod durch Erschüpfung eintritt.

Nach den vorstehenden Ausführungen benötigt also der tierische Körper zu seinem Aufbau, zu seiner Erhaltung und zur Produktion:

- 1. janerstoffreiche Luft, um den Stoff- und Kraftwechsel ausüben zu tönnen;
- 2. Wasser; der tierische Leib besteht zu 50—60 % des Lebendsgewichts aus Wasser, außerdem ist dasselbe ein wichtiges Lösungsund Transportmittel der Nährstoffe;
- 3. stickftoffhaltige Stoffe, d. i. Eineiß zur Blut-, Fleisch, Milchbilbung und zur Erzeugung von Muskeltraft;

- 4. stidstoffsreie Stosse ober auch Kohlehybrate genannt, weil sie aus den Elementen des Wassers (H2O = Wasser) und Kohlenstoff zusanmengesetzt sind, wie Fett, Stärke, Juder und Rohsfaser. Sie dienen zur Erzengung von Fett, Wärme und Muskelstraft:
- 5. nuneralische Stoffe, hauptsächlich Phosphorsäure, Kalf, Magnesia, Chlor, Natron, Cisen zum Ansban des Skeletts, zur Blut- und Milchbildung usw.

Verlangen wir von einem Tiere, daß es sich mir gerade am Leben erhält, so branchen wir selbstverständlich nicht stark zu füttern, es geningt in diesem Falle das sogen. "Erhaltungsfutter". Unders gestaltet sich die Sache, wenn es sich um Mustel-, Rleisch- oder Fettanjatz handelt, wie bei jungen, wachsenden Tieren oder um Frucht= ausbildung, wie bei trächtigen Tieren, oder um Milch- und Wolleproduktion, wie bei Milchkühen und Schafen. In diesen Fällen minsen wir angemessen start füttern; wir sprechen bann von einem "Broduktionssintter", und zwar foll dasselbe in den angezogenen Fällen möglichst eiweißreich sein, weil Körpereiweiß und Milcheiweiß stets nur aus fertigem Pflanzen- oder tierischem Eiweiß im Tierförper gebildet werden kann. Hingegen wird bei Zugtieren und ausgewachsenen Masttieren, wo es sich also in der Hauptsache nur unn Erzeugung von Mustelfrast bezw. um Fettanjat dreht, weit eiweißärmer gefüttert werden können, weil diesen Ansorderungen bereits die billigeren fett- und stärkehaltigen Futtermittel genügend Rechnung tragen, wodurch mitunter nicht unwesentlich an Geld gespart werden Denn gerade durch die Forschungen des letzten Sahrzehnts faun. ift unwiderleglich nachgewiesen worden, daß die Kohlehndrate, worunter Fett, Bucker und Starte zu rechnen find, nicht nur die besten Wärmeerzeuger, jondern auch die besten Kraft- und Fettbildner sind: immerhin ist im allgemeinen bei starken Arbeitsleistungen eine allzu knappe Eiweißzusuhr nicht anzuraten, weil in solchen Fällen der Eiweißzerfall im Körper doch mitunter zu lebliaft werden fann.

Ein Futtermittel muß also imstande sein, die durch die Lebenstänigseit verbrauchten Stoffe zu ersehen und gleichzeitig neues Baunnaterial zu liesern, damit nicht das Tier seine bereits organissierten Körperteile zur Erhaltung der Körperteinveratur, zur Entsaltung von Krast und Bewegung, zur Erzeugung von Fleisch, Milch oder Wolfe herzugeben braucht.

Hiebei ist zu beachten, daß zur Fett-, Wärme- und Kraftbildung im Tierkörper alle verdaulichen Nährstosse, sowohl Eiweiß, als auch Fett und die sticksossischen Extraktsosse wie Zucker, Stärke u. a. verwendet werden können, nur bei der Vildung stickstosshaltiger Stosse, wie Fleisch, Milch, Wolle u. a. ist Eiweiß unbedingt notwendig.

Um einen Maßstab für den Wert der einzelnen Nährstoffe in Bezug auf Bärme- und Krastbildung sowie auf Fettbildung zu bestommen, werden in der neueren Fütterungslehre alle Kährstoffe mit der Wirlung oder dem Wert der Stärke verglichen, man spricht dann kurz von "Stärkewert".

Nach den Ergebnissen zahlreicher Versuche kommt nun den versichiedenen organischen Nährstoffen folgender Wert zu:

Im Durchschnitt der Futtermittel rechnet man, daß 1 Teil verdauliches Fett soviel leistet wie 2,2 Teile Stärke.

Die Versuche führten nun auch zu dem Ergebnis, daß selbst die "verdaulichen Nährstosse" in sehr verschiedenem Grade im Tierorganismus ausgenutzt werden. Gar bald stellte sich heraus, daß die 
verschiedenartige Nährwirfung derselben in erster Linie aus die physitalische Beschassenheit des jeweiligen Futtermittels zurückzuführen 
ist. So haben z. B. 1 kg verdauliche Kohlehydrate im Stroh einen 
ganz anderen Wert, wie dieselbe Menge im Olfuchen oder im Getreideschrot oder in Kartossen, der diese bereits von anderen Forschern bei der

Wertschätzung der Rohsajer gemachten Vermutungen auf Grund von Respirationsversuchen an den verschiedenen Körner- und Hackfrüchten, an den Ölkuchen und Rauhsutterstoffen einwandsrei bestätigen konnte.

Man neunt die Zahl, welche angibt, welcher Prozentjat der gesamten Menge an verdaulichen Nährstoffen eines Futtermittels im Tierförper zur Ausmitzung kommt, die Wertigkeit der Nähr-

îtojfe.

1 kg reine Stärke, über den Erhaltungsbedarf eines Tieres hinaus gereicht, reicht zur Erzeugung von 248 oder rund 250 g Fett aus.

In vollwertiger Form gereicht, liefert je 1 kg der überschüssigen

Nährstoffe folgende Kuttermengen:

| . / |    |                                            |          | _    |
|-----|----|--------------------------------------------|----------|------|
| 1   | kg | verbauliches Eiweiß                        | 235 g    | Fett |
| 1   | ,, | verdaulicher Rohrzucker                    | 188 "    | "    |
| 1   | ,, | verdauliches Fett in Form von Erdnußöl . 4 | 74—598 " | u    |
| 1   | ., | verdauliche Rohfaser in Form löslichen     |          |      |
|     | "  | Rellitoffes aus Getreidestroh              | 251 ,,   | 11   |
| 1   | "  | verdanliche Umide oder organische Säuren   | 0,0 ,,   | "    |
|     |    |                                            |          |      |

## II. Das Wesen der Futtermittel.

Ein Futtermittel soll die zum Lebensprozeß erforderlichen Ersatsnud Banstofse liesern und dieserhalb sämtliche Nährstoffgruppen, d. h. Wasser und in der Trockensubstanz:1) Giweiß, Fett, Kohlehndrate nehst Mineralstofsen enthalten, und zwar in einer Menge sowie in einer Form, daß bei sachzemäßer Verfütterung derselben nicht nur eine Nutwirkung eintritt, sondern auch ein Reingewinn abfällt.

Halfermittel, die bei geringem Wasserschaft einen hohen Nährstoffgehalt au Protein und Fett in verdaulicher Form enthalten, nieunt man Krastsuttermittel, wiewohl diese Bezeichnung nicht ganz zutressend ist, da ja nach den neueren Untersuchungen besonders auch die Kohlehydrate als vorzügliche Krastslieferanten auzusprechen sind. Wineralstofshaltige Futterstosse, wie phosphorsaurer Kassund Kochsalz, sind ebenso wie niannigsache Gewärze kein Futtermittel im obigen Sinne, man bezeichnet sie daher wohl auch als

<sup>1)</sup> Unter Arodensubstanz versteht man die nach mehrstündigem Ershigen des Futtermittels bei 100° C übrigbleibende Maffe.

Beifutter oder, wenn es sich um Mischungen beider handelt, als Biehpulver; erstere mögen hie und da am Plate sein, wenn sie in einwandfreier Ware preiswert geliesert werden, letzteren ist hingegen stets das größte Mißtrauen entgegenzubringen.

Man unterscheibet in der landwirtschaftlichen Praxis demnach

## A. Wirtschaftssutterstoffe und B. Handelssuttermittel.

Die Gruppe "A" läßt jich zergliebern in:

1. Grünfutter und Rauhfutterstoffe, wie Heu, Stroh und Spreu,

2. die Hackfrüchte, d. h. die Rübengewächse und Kartoffeln,

3. die Sanienkörner der Getreidearten, der Hussenfrüchte und des Leines,

4. die Mild und die Abfalle ihrer Berarbeitungsprodufte, wie

Magermilch, Buttermilch, Molken.

5. die Abfälle der Gärungsgewerbe, wie Schlempe, Treber, Malzkeine, Trester,

6. die Abfälle der Stärkesabrifation, wie Billpe und Aleber,

7. die Abfälle der Zuckerfabrikation, wie Schnitzel und Melasse, Futterzucker.

In die Gruppe "B" gehören außer den vielen Handelsartikeln der vorgenannten Klassen die eigenklichen Krasksuttermittel und weiterhin die sogen. Beisuttermittel,

8. die Abfälle der Müllerei, d. h. Kleien und Futtermehle,

9. die Kückftäude der Ölgewinnung, die fog. Ölkuchen bezw. Mehle von ausländischen und inländischen ölhaltigen Früchten,

10. die Trodenpräparate aus den Klassen 2, 5, 6 und 7,

11. die tierischen Absallprodukte, wie Fleisch- und Fischsuttermehl, Lierkörpermehl, Blutmehl,

12. die mineralischen Beisutter, wie Futterfalt, Knochensuttermehl

(phosphorsaurer Ralt) und Rochsalz.

Die Haudelksfutterinittel bilden mehr ober weniger eine Ergänzung zu den Wirtschaftsfuttermitteln und sind im Gegenjat zu letzeren im allgemeinen wasserarm, daher haltbar und weithin versandsähig; sie zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an ausuntbaren Rährstoffen, Protein und Fett, aus, für deren Menge sowie sir die Unversälschtheit der Ware seitens gewissenhafter Händler Garantie geleistet. wird.

### Luft und Waffer.

Bevor in die Besprechung der vorstehenden Futtermittelgruppen selbst eingetreten wird, möge noch mit wenigen Worten der beiden Lebenselemente, "der Lust und des Wassers", gedacht werden.

Die Lust spielt bei der Stallhaltung eine nicht unwesentliche Rolle. Namentlich hat man in Laufställen und allgemein in niederen, schlecht ventilierten Ställen, wo der Mist mehrere Tage liegen bleibt, darauf zu achten, daß sich in denselben nicht allzwiel Ammoniakgase und Kohlensäure aus dem sich zersetzenden Mist und aus den gassörmigen Ausscheidungen der Tiere ausannuneln. Hierdurch werden sehr leicht gesundheitliche Störungen der Sehr, Riech- und Atmungsvorgane wie des Allgemeinbesindens der Tiere bedingt und nam hat daher tunlichst für stetige Zusuhr reiner, srischer Lust und sin hinreichendes Entweichen der verbrauchten Lust Sorge zu tragen, sei es nun durch sachgemäße Bentilationseinrichtungen oder durch Lattentüren usw.

Die Temperatur bes Stalles soll 12—18° C ausmachen und jollte ständig durch Thermometer lontrolliert werden. Bei zu niedriger Temperatur wird zu viel Körperwärme abgegeben und zur Deckung dieses Verlustes zu viel Futter verschwendet. Diese Ausstrahlung ist bei kleineren Tieren infolge der größeren Oberfläche erheblicher wie bei großen schweren Tieren. Bei zu hoher Temperatur wiederum werden die Tiere schlass, sie sangen an zu schwizen und abzunehmen.

Der Ammoniakgehalt macht sich in der Regel durch einen scharsen, beißenden, träneureizenden Geruch bemerkdar. Diejenigen, die kagein kagans in den Ställen zu arbeiten haben, empsinden ihn bei weitem nicht derartig, wie andere, die nur ab und zu in die Ställe kommen; daher können auch nur die letzteren ein richtiges Urteil sällen.

Was die Kohlensäure  $(CO_2)$  anbetrifft, so soll der Gehalt derselben nach vorliegenden Untersuchungen höchstens dis zu  $3\,^{\circ}/_{\circ o}$  steigen, während bekanntlich die Luft in menschlichen Wohnungen hereits bei  $1\,^{\circ}/_{\circ o}$   $CO_2$  als verdorben angesehen wird.

Un sehr heißen Sommertagen empfiehlt sich weiterhin, die Ställe tunlichst tühl zu halten durch Bespreugen des Futtergauges, durch Aushängen seuchter Laken, durch Bestreichen der Fenster mit Kalfmilch und blauer Farbe und ähnlichen Maßnahmen.

Zur Winterszeit hinwiederum hat eine angemessene Wärme im Stalle zu herrschen, jedoch vermeide man jede Verweichlichung solcher Tiere, die im Frühjahr für den Weideanstrieb in Frage konnnen.

Das **Wasser** dient als Lösungs- und Transportmittel der Nährftoffe, ferner als Regulator der Körperwärme und ist vor allen Dingen ein stetiger Bestandteil des Fleisches, des Fettes, des Blutes und der Knochen im Tierkörper. Im allgemeinen schwauft der Wafferbedarf bei den einzelnen Tieren je nach dem Alter, der Milchabsonderung, der Jahreszeit und der Fütterungsart in verschiedenen Grenzen. Im großen und ganzen darf man wohl annehmen, daß eine Ruh von 500 kg Lebendgewicht etwa für den Tag 70 Liter Wasser bedarf, ein Pferd von gleichem Lebendgewicht 30-35 Liter, ein Schwein von 100 kg Lebendgewicht etwa 20 Liter und ein Schaf oder eine Ziege 3-5 Liter. Dieses Wasser kann den Tieren mun im Kutter als Begetationsmaffer zugeführt werden, namentlich im Grünfutter, in den Rüben, Kartoffeln, die — wie wir gesehen haben — fehr mafferreich sind, oder in Form von Tränkewaffer. Das gewöhnliche, mineralische Stoffe enthaltende Brunnenwaffer wird vermutlich nicht sofort in die Blutbahn aufgenommen, sondern unterliegt erst der Einwirfung von Drüsenausscheidungen des Verdammaskanals. Unter Umftänden kann daher das fog. "Begetations» wasser" im Futter besiere Nährwirfung zur Folge haben, wie Tränkewasser. Es ist anzustreben, daß das Tränkewasser mindestens eine Temperatur von 10-12° C hat, daß es fernerhin möglichst rein und vor allen Dingen nicht mit Fäulnisstoffen, die aus Abortgruben usw. stammen, beladen ift.

Was die Tränkezeit anbelangt, so ist es ratjam, erst nach dem Verzehren eines Teils des Futters zu tränken; nur bei angestrengten Arbeitstieren wird man hiervon eine Ausuahme machen, um ihnen das durch Schweiß verdunstete Wasser zu ersetzen, und weil sie dann auch lieber fressen, jedoch foll das Wasser dann nicht zu kalt sein.

## A. Wirtichaftsfutterftoffe.

## 1. Grünfutter und Ranhfutterstoffe.

Ihre Hauptaufgabe ist neben der erwähnten Wirkung die Füllung des Magens und des Verdanungskanals mit voluninösen, mechanisch

auregenden Stoffen; nur so kann der Verdauungsprozeß, namentlich bei den Wiederkäuern, regelrecht verlausen und hierdurch eine ges deihliche Entwickung des Tieres sichergestellt werden.

#### a) Grünfntter.

Die stoffliche Zusammenschung des Grünfutters, dessen Wassergehalt bis über 90 % betragen kann, schwankt innerhalb weiter Grenzen je nach Art und Alter der Pflanzen, je nach Boben, Düngung, Bewässerung, Standweite, Witterung und Aufbewahrung. Blattiverk ift nährstoffhaltiger wie ber Stengel. 'Je mehr auf einer Wieje die Sauergräser (Binsen, Schachtelhalm, Schmielen, Seggen, Riedgrafer ufw.) die Suggrafer verbrangen, um jo geringer ift der Futterwert; je niehr jastige Süßgräser, würzige Kräuter, wie Kiminel und Quendel, je mehr kleeartige Gewächse, um jo bekommlicher und nährstoffreicher ist das Wiesengras. Je jünger das gemähte Futter ift, um so proteinreicher, holzsaserärmer, verdaulicher ist es; der umgekehrte Fall tritt ein, je näher der Reise zu geschnitten wurde, je regnerischer die Witterung insonderheit auch bei der Ernte war, und je mehr mit Stidswis zu einseitig gedüngt wurde. Die Wiesengräser nehmen, wenn sie reichlich mit starter Jauche befahren wurden, eine holzige Beschaffenheit an und werden dann von den Tieren gemieden, wie man es vielfach auf der Weide beobachten fann. Ferner nehmen sie bei allzu starker Trockenheit zu wenig Phosphorjäure und Kalk auf, wodurch nicht seiten Knochenbrüchigkeit bedingt wird. In allgemeinen ift es ratlich, mit dem Schneiden des Wiesengrunfutters furz vor der Blüte zu beginnen, denn in dieser Entwicklungsstufe übt es einen überaus günstigen Einfluß auf den tierischen Organismus aus. Bei dem Übergang zur Grünfütterung ist Borsicht geboten; man hat mit kleinen Gaben zu beginnen, da sonst leicht Gesundheitsstörungen, wie starkes Laxieren, Aufblähen, Koliken, Berfohlung, Berfalben und dergl. die Folge sind. Ramentlich ruft junger, eiweißbezw. amidreicher Klee frühmorgens, wenn die Tiere noch nichts auderes gefressen haben, und wenn der Mee dazu noch betaut ober bereanet ist oder in Hausen sich erwärmt hat, oder wenn unmittelbar und dem Grünsutter getränkt wurde, starke Blähungen (Maisieber) hervor. Grünmais, den man von Mai bis Juli an in der Wirtschaft am zwedmäßigsten in mehrwöchentlichen Zeitabständen aufat, damit immer ein möglichst junges und sastiges Herbstfutter zur Verfügung steht, wird wegen jeines Zuckergehaltes (bis 5 %) sehr gern von den Tieren aufgenommen und gehört ebenso wie die proteinreichen Klee-, Luzerne- und Wickenarten, wie Wichafer, Serradella, Grünroggen und Zuckerriibenblätter, zu den beliebtesten Milchviehfutterstoffen, während der seinstenglige Weißtlee, Lupinensutter (sosern es gistsrei ist), besonders gut von Schasen verwertet werden. Bei Arbeitstieren empsiehlt sich, nicht zu stark mit wasserreichem Grünstutter abzusüttern.

Wo auch immer augängig, sollte speziell in den Aufzuchtwirts schasten Weibegang eingerichtet werden, zumal die Weide gegen-

über Stallfütterung billiger ift.

Der Anken des Weideganges. Frische, fauerstoffreiche Luft und lebenspendendes Sonnenlicht haben für das freudige Gebeihen der in Entwicklung begriffenen Tiere dieselbe Bedeutung, wie die Verabreichung von gesundem und fräftigem Futter. Durch die freie und ungehinderte Bewegung in frischer Luft wird der Stoffwechsel, welcher im Lebensprozeß der Tiere eine so außerordentliche Rolle spielt, in erfolgreicher Beise angeregt. Die Glieder werden gelenkig, die Muskeln gestärkt, die Sehnen elastisch, der Körper wird abgehärtet, an die wechselnden Witterungseinflusse gewöhnt und gegen Krankheiten widerstandsfähig gemacht. Kurzum, der ganze Organismus wird durch die naturgemäße Lebensweise auf den späteren Nupungszweck: Zucht, Arbeitsteiftung ober Erzeugung von Fleisch und Milch in der geeignetsten Weise vorbereitet. Auch die ganze Figur wird durch den Weidegang eine andere, da die naturgemäße Aufnahme des Fntters vom Boden besonders die Rudenund Rreuzbildung in gunftiger Beije beeinflußt.

Vorbereitung des Viehs für den Weidegang. Von Ansang März ab dürsen 1. die Tiere nicht mehr mastig gehalten werden; 2. sind sie jest schon täglich etwas ins Freie zu bringen; 3. ist es zwecknäßig, den jungen Tieren, solange es nichts grünes gibt, draußen im Freien etwas Futter aus den Erdboden zu wersen, damit sie vom Erdboden fressen lernen.

Beabsichtigt man Kinder, die im ersten Jahr aus der Weide waren, einen zweiten Sommer auf die Weide zu bringen, so ist es Futter= und Geldverschwendung, wenn die Tiere den Winter über viel Kraststutter bekommen. Gutspächter Schneider auf Hof Kleeberg hat in dieser Hinsicht interessante Versuche angestellt. Er bildete von gleichschweren und gleichsaltrigen (6—7 Monate alten) Tieren vor dem ersten Austrieb 2 Gruppen I und II. Die Gruppe I erhielt

den Winter über kein Kraftfutter, während die Tiere der Gruppe II pro Stück und Tag 3 kg Kraftfutter erhielten.

Das Ergebnis war folgendes:

| cas cogosias tout propagation                                             | Gen                               | oicht                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                           | Gruppe I<br>(ohne<br>Kraftfutter) | Gruppe II<br>(wit 3 kg<br>Krastsutter) |
| Beim ersten Auftrieb                                                      | 120 ,,<br>13 <u>,,</u>            | 175 kg<br>125 ,,<br>82,5 ,,            |
| Bunahme nach der zweiten Weideperic<br>Gewicht im Alter von 24—25 Monaten | obe 189 kg<br>495 "               | 87,5 kg<br>470 ,,                      |

Daß der Weidegang auch für die Schweine sehrzu empfehlen ist, braucht wohl, nachdem so überaus günstige Ersahrungen gemacht worden sind, nicht besonders erwähnt zu werden. Ganz besonders gut sind für die Schweine die Kleeweiden und zwar eignet sich der Rottlee am besten. Für 60 Schweine mittleren Gewichts sind etwa 2 ha Weide ersorderlich; die Tiere dürsen aber jeweils nur solange auf der Weide besassen, als sie nicht wühlen; sodald sie zu wühlen beginnen, sind sie satt und man verbringt sie dann in einen besonderen Wählraum.

## b) heu- und Sauer- bezw. Preffutter.

Je nach dem Rohmaterial und je nach der Erntewitterung ist der Nährwert des Dürrheues ein recht verschiedener. Berghen ift zarter, aromatischer, bekömmlicher, wenn auch nicht proteinreicher wie Seu von unmeliorierten Wiefen oder von Riefelwiesen, auch wenn letteres ordnungsmäßig aufgereitert und nicht durch anhals tende Miederschläge ausgelaugt war. Die spät geheuten Pilanzen verursachen infolge ihres hohen Gehaltes an schwer verdaulicher Rohfaser weit niehr Kau- und Verdauungsarbeit, als wenn sie in jungerem ober in grunem Zustande gefüttert werden; zudem ist die Heuwerbung mit Substanzverlusten verknüpft und kostet auch verhältnismäßig viel Geld, sofern fie durch fremde Arbeiter besorgt werden nunß. Man wird daher austreben, immer nur so viel Beu zu machen, wie zur Winterfütterung erforderlich ist, im librigen aber, so lange es nur irgend geht, mit Grunfutter wirtschasten. Gutes Wiesenhen und Grummet muß in erster Linie bem Amabieh und den Zuchttieren vorbehalten bleiben, da es bekömmlicher ist wie das hitzig wirkende Klee- und Luzernehen und hierin höchstens vom Serradella- und Esparsettehen erreicht wird.

Frisches Hen und Dhmb euthalten meift noch ziemlich viel Wasser und gären oder schwizen etwa 6—8 Wochen lang. Vor Ablauf der Gärung erzeugt das neue Seu leicht Gesundheitsstörungen. So hat man nach reichlicher Versütterung frischen Heues bei Pferden Kolikanfälle, Blutandrang nach dem Gehirn, unregelmäßigen Pulsund Versohlen beobachtet.

Ann gefährlichsten scheint stark "schwizendes" frisches Heu zu jein, weil es gewöhnlich sich zerzetzende schädliche Stosse enthält, die aber durch Ablagern nach und nach verschwinden.

Ist man genötigt, stisch geerntetes Heu alsbald zu verwenden, so soll man dasselbe, wenn möglich mit altem Heu oder mit Stroh gemischt versüttern; dies empsiehlt sich auch noch einige Zeit nach

beendeter Gärung bes Heues.

Neues Hen wird in der Regel, besonders von Tieren, die längere Zeit kein gutes Hen bekamen, sehr gierig gefressen und deshalb nicht gut durchgekaut. Man darf daher von solchem Hen dem Bieh nicht zu viel auf einmal vorlegen. Bei der Verfütterung von neuem Hen muß man also immer vorsichtig sein, namentlich wenn es etwas seucht eingebracht wurde und noch nicht vollskändig vergoren hat.

Um verregnetes Hen schmackhafter zu machen und um andererseits bei dem Lagern Selbsterhibung auszuschließen, wird demjelben beim Einbansen schichtweise Biehsalz zugeseht und zwar auf 100 kg Heu 200—400 g.

Das Einfäuern von Grümnais, Serradella, Kleegras und Rübenblättern oder Gründüngungsgemenge ist dann, wenn keine aubere Verwendung möglich, vorzunehmen. Die Verluste an organischer Substanz, Siweiß und Extraktstoffen, sind bei diesem Versahren je nach der Beschafsenheit der Gruben und je nach der Dauer der Lagerung sehr bedeutend und betragen oft 30—50 %, vor allen Dingen werden hierbei die leicht verdaulichen Stoffe betroffen. Das Versahren selbst siehe Seite 68. Sauersuter nehme man niemals mehr aus der Grube als tatsächlich an einem Tag benötigt wird, da es an der Lust schnen verdirbt. Gutes Sauersuter hat einen angenehmen weinsäuerlichen Geruch und Geschmaa und wird besonders gern von Milchkühen und Mastochsen (täglich 20—30 bezw. 50 Pfd. auf 1000 Pfd. Lebendgewicht eventuell unter Zugabe von etwas Schlemmkreide) genommen, namentsich ist eine Kaltbeigabe

bei der Versitterung von eingesäuerten Rübendlättern zu empsehlen, um die schädliche Wirkung der Oxalsäure anszugleichen; bei Pserden, Jung- und Zuchtvieh halte man mit Sauersutter zurück. Wird die Einsäuerung des Futters in großen Hausen mittels maschismeller Preßeinrichtungen ausgesührt, so nennt man dieses Erzeugnis wohl auch Preßsutter; dieses Versahren ist kostspielig und sind die Versusten unterirdischen Versahren, ohne daß hierbei ein qualitativ bessers Futter erzielt würde.

## c) Stroh und Spreu.

Im Gegensatz zu ben vorher besprochenen Rauhsuttermitteln sind Stroh und Spreu, sofern sie in ausgereistem Zustande zur Berfütterung gelangen, als eiweißarm und holzsaferreich zu bezeichnen. Jusolge des hohen Gehaltes an schwer verdanlicher Rohsaser ist auch die tierische Ausnühmig der Stroharten, besonders von Wintergetreidestroh, sehr gering. Das Stroh liefert in erster Linie das Füllmaterial für den Magen. Die untersten Salmpartien sind verholzter und nährstoffärmer wie diejenigen Teile, welche in der Nähe der Samenkörner liegen, in die bekanntlich bei der Reise die verdaulichen Rährstoffe einwandern. Daher hat auch im allgemeinen die Spreu, sosern sie nicht zu stark mit Brandstaub und dergl. vernnreinigt oder mit scharfen Grannen (Gerste, Rauhweizen usw.) bekleibet ist, einen höheren Futterwert wie das dazu gehörige Stroh. Die Qualität bes Strohes wird durch Boben, Dungung und Begetationsbauer, Witterung und Pssanzengattung beeinflüßt. Feinhalmiges Sommerhalmstroh hat einen höheren Nährwert wie grobstengeliges Winterhalmstroh und Hüllenfruchtstroh: letteres ift zwar hinsichtlich des Nährstoffgehaltes gutem Wiesenhen gleichzuseten, doch ist es nicht selten ebenso wie das Stroh von Raps und Buchweizen, von Vilzen besallen und daher wenig bekömmlich, zudem sührt es auch leicht zu Berstopsungen. Gutes Futterstroh liesert Serradella und Samentlee.

Von den Spreusorten sind diejenigen der Sommerhalmsfrüchte die besten. Grannenspreu sollte nur in stark gebrühtem Rustande versättert werden, da sie sonst Entzündungen der Schleinshäute usw. hervorrust, ebenso ist jede verdächtige, also z. B. pilzsbefallene Spreu zudor zu dämpsen oder am besten überhaupt nicht zu versättern. Den Absällen von Hüssenschen kommt nach Kellner der Kährwert eines gewöhnlichen Kotklees bezw. Wiesenheues zu.

Rapsichoten werden gern gefressen und sinden besonders durch Schase und Ochsen gute Verwertung.

## 2. Hadfrüchte ober Burgel= und Anollengewächse.

Diese liesern sast ohne Ausnahme ein hochgeschätztes, wasserreiches Wintersutter, nennt man boch die Aunkeln direkt das Grünssutter des Winters. Sie sind reich an leichtverdaulichem Zucker bezw. Stärke, hierin liegt ihre Hauptbedeutung als Futter; hinsgegen sind sie arm an Eiweiß (aber reich an Amiden) und Kohssafer, arm an Kalf und Phosphorsäure. Demzusolge können sie nie aus die Dauer mit Ersolg an produzierende Tiere ohne Beigade von eiweißreichen Trockensuttern verabsolgt werden, ebensowenig ist es empsehlenswert, derartige wassereiche, kalihaltige Hacksutter in größeren Gaben an Jung- und Zuchtvieh zu versüttern.

Alle Ribengewächse enthalten verhältnismäßig viel seichtverdaulichen Zucker (etwa 3—10 %), aber mit Ausualyme der Möhren
sind sie frei von Stärke. Die Zusammensehung der Kunkeln wird
besonders stark beeinsluft durch die Düngung und Standweite; je
größer der Standraum, je stärker die Düngung und je krästiger der
Boden, um so massigere und wasserreichere Rüben erhält man, um so
schlechter ist die Halbarkeit. Je enger der Standraum, um so kleiner
bleibt im allgemeinen die Rübe, aber um so höher wird der Gehalt
an Trockensubstanz und hiermit an Zucker und um so besser ist die
Halbarkeit in den Mieten. Borsicht ist den Abblatten am Platze;
wenn man solches durchaus nicht unterlassen kann, dann sange man
nicht zu früh vor der Reife an, weil hierdurch Qualität und Quantität
der Ernte sühlbar geschäbigt werden.

Säntliche Hackstrüchte reinige man vor der Verfütterung von Erde usw., da sonst leicht Sandkoliken die Folge sein können.

Die Kunkeln werden von allen Tieren gern genommen und gelten besonders als ein vorzügliches Milchvieh- und Mastfutter; es können dis zu 50 Psb. auf 1000 Psb. Lebendgewicht und Tag gegeben werden, ohne daß sie zerkleinert zu werden brauchen, es sei denn, daß sie mit anderen Futtermitteln zusammen als Kurzstutter verabreicht werden sollen. Ihr glinstiger Sinsluß auf die Milchabsonderung dei der Aufzucht und allgemein auf die Berbauung ist allgemein bekannt. Kohlrüben oder Wrucken eignen

sich mehr für das Mastwieh, da fie die Qualität der Milchprodukte etwas ungünstig beeinflussen lönnen. (Die Ausbewahrung siehe Seite 73).

Während bei den zuderhaltigen Rübengewächjen die verdanlichen Nährstosse nur bis zu etwa 75 % ausgenützt werden, ist die stärlehaltige Kartoffel als ein vollwertiges Futtermittel zu bezeichnen, d. h. ihre verdanlichen Nährstoffe — saft ausschließlich Stärle — finden voll und gang wie der rein verdanliche Rährstoff Stärkemehl im tieriichen Organismus Ansnutzung. Werden die Kartoffeln gedämpft gefüttert, fo empfiehlt fich je nach Menge und Tierart etwas Biehfalz beizumischen. Sonst werden sie aber auch in rohem Rustande troß ihrer Schärfe gut bertragen, insbesondere wenn neben gemigendem Ranhfutter noch etwas Leinkuchen oder andere leicht verdanliche milde Olluchen beigegeben werden; allerdings ift hierbei darauf zu achten, daß die Kartoffeln noch nicht zu leimen angefangen haben, weil die Reime große Mengen des Giststosses Solanin beherbergen (1 kg Keime enthält bis 50 g Solanin, baher sind diese auf jeden Fall vor der Bersutterung an leimenden Kartoffeln zu entfernen). Mastrindern sann man an gesunden, ausgereiften, keimfreien, rohen Kartoffeln allmählich bis zu 50 Pfb., Arbeitsochsen und Schasen bis zu 25 Pfd., Milchtühen bis 30 Pfd., Pferden bis zu 10 Pfd., letteren gedämpft auf den Tag und 1000 Pfd. Lebendgewicht verabreichen. Hingegen unterläßt man die Verfütterung roher Kartoffeln au trächtiges Biel wie auch an Schweine; letztere unten die Kartoffeln besser in gedämpftem Zustand aus.

Sosern die Küben genügend tief in der Erde wachsen, vertragen sie ganz gut stärkere, vorübergehende Fröste und soll man daher bei srühzeitig eintretenden Frösten dieselben erst dann auszuden und einmieten, wenn der Boden wieder völlig ausgetaut ist. Stellt sich sedoch heraus, daß z. B. Kunkeln, die teilweise über der Erde wachsen, nach dem Roben schalft und glasig bleiben, dann können sie vor dem völligen Bersaulen nur durch schnelles Sinsäuern sur Futterzwecke gerettet werden. Zu diesem Zweck stampst man die gesvorenen Hackrüchte mitsant dem Krant in möglichst sussenschaft abgeschlossenen Gruben, ganz oder zerkleinert, mit oder ohne Spreudeigade sest. Auf diese Weise läßt sich in der Regel ein schmackhastes Sauerfutter erzielen, andererseits sind aber natürlich die Verluste hierbei weit größer, als bei dem gewöhnlichen Einsmietungsversahren. Siehe auch Seite 74.

#### 3. Körnerfrüchte.

Insolge ihres hohen Gehaltes an verdaulichem Eiweiß, Fett und Kohlehydraten werden die Körner der Getreidearten, wie besouders der Hilsenfrüchte, zu den Krastsuttermitteln gezählt, zumal da sie auch hinsichtlich ihrer tierischen Ausungung als nahezu vollwertig gelten. Sie sind arm an Wasser und reich an Phosphorsäure. Je mehr Spelzen die Körner umgeben, um so mehr sinkt ihr Futterwert, denn die Spelzen haben nur Strohwert. Durch Schroten, Onetschen, Einweichen oder Kochen wird die Berdauungsarbeit, namentlich bei älteren Tieren oder schlechten Fressern, gesördert. Immerhin soll man aber die Körner uicht in Form von Suppen veradsolgen, weil sie sonst zu schlecht eingespeichelt und ungenügend verdaut werden.

Mit der Versätterung frischgeernteter Körner sowie dumpsigen oder besallenen Kornes muß man vorsächtig sein. Allgemein ist das Getreidekörnersutter sehr teuer und man kalkuliere besonders bei Gerste, Roggen und Weizen genau, ob nicht durch Verkaus dieser Früchte und Aukaus preiswürdiger Futtermittel ein größerer Reinzgewinn erzielt werden kann.

Das wichtigste Futterforn ist der Haser, der im Mittel 14 % Rohprotein und 4—7 % Fett enthält und dessen Spelzengehalt rund 25 % des Kornes ausmacht. Als Pferdefutter ist er fast unersetlich, weil ihm gang spezisische nervenanregende Wirkungen qukommen, die man bisher mit anderen Stoffen nicht erzielen konnte. Möglicherweise spielt hier der Gehalt an Avenin oder auch ein eigenartiger Reiz der Spelzen die entscheidende Rolle. Richt minder eignet sich der Hafer für männliche Zuchttiere, da derselbe nicht so schnell ansettet; ferner wirft er überaus anregend bei Jungvieh, namentlich bei Rälbern und Fohlen, als Haferichleim, in geschrotener oder volkförniger Form; es kommt selten vor, daß er sich hier trop seines hohen Preises nicht voll vezahlt macht. An Gedeihlichkeit kommt dem Haser am ehesten die Gerste gleich und verdient sie deshalb in der Pferdehaltung bei teuren Haferpreisen als teilweiser Ersatz gegneticht oder geschroten Bernchichtigung. Im allgemeinen bildet aber Gerfte die Sauptkörnerfrucht für Schweine, und zwar in Verbindung mit Mild, Kartoffeln usw. Sonst findet sie wohl auch noch gute Verwendung bei Mildwieh und Mastrindern. Von Roggen wird zwar zumeist nur das sog. Hinterforn, aber auch nicht

seiten das bessere Korn versüttert. Bei der Versätterung an Pferde sei man vorsichtig in der Vemessung und sättere ihn, ebenso wie an Zugochsen, Schase und Schweine, möglichst in gekochtem oder gestrühtem Zustande. Weizenschrot ist ein gutes Mastsutter, Ferkeln gibt man ganzen Weizen. Mais, der neben Hafer zu den settreichsten Körnersrüchten zählt, gilt in geschrotenem Zustande als gutes Pferdessutter, sosen er nicht mehr wie 1/4—1/2 der Haferration ersetzt, da sonst die Pferde leicht schweine und schapp werden; serner ist er ein vorzügliches Mastsutter sür die Schweine, doch bedeuse man, daß allzu große Gaben öligen Speck erzeugen; ebenso sollen größere Mengen Mais bei der Versütterung an Milchvieh weiche Butter im Gesolge haben, im allgemeinen wirst er hier mehr auf die Menge als auf den Fettgehalt der Milch.

"Maisötkuchenmehl (Glukosemaisölkuchenmehl) und Maiszenafutter (Maissana, Maisolin, Glutenseed) sind Kücktände, welche bei der Herstellung der Maisstärke und des Maiszuckers erhalten

werden.

Homeo ist ein der gewöhnlichen Neie entsprechendes Müllereiprodukt, das aus den Schalen, den Keinnen und aus Maisstärke, hauptsächlich dem hornigen Teile des Kornes, besteht. Um eine zollsteie Einsuhr desselben zu ermöglichen, muß es mit 2 % Kohlenstaub denaturiert werden. Homeo wird nicht selken mit 25—30 % gemahlenen Maisspindeln vermischt und das Gemisch als Victorias Maissutter oder als Starkeed verkaust."

Die Hülsenfruchtkörner gehören mit zu den eiweißreichsten Futternitteln, die wir kennen, auch enthalten sie neben Phosphorjäure nennenswerte Mengen an Kalk. Doch muß man dei ihrer Berfütterung Maß halten, denn dei stärkeren Gaben können leicht Verstopfungen und Blähungen austreten, zumal wenn das Korn befallen und nicht ganz einwandfrei ist. Um zwedmäßigsten werden diese Früchte geschroten oder, nachdem sie vorher eingequellt waren, in möglichst trocener Form vorgeschüttet.

Bei Versütterung von Wickenkorn an Milchtiere will man eine Verringerung der Milchabsonderung und Geschmackverschlechterung beobachtet haben, doch dürsten sich diese Wahrnehmungen nach neueren Versuchen kaum ausrecht erhalten lassen, immerhin süttere man nicht niehr wie 1/8—1/4 der Krastsutterzugabe in Form von Wicken, weil sie sonst zur Dickslütigkeit Veranlassung geben. Die vorteilhastesen Hülsenstrüchte zu Futterzwecken sind Erbsen

und Bohnen, die von allen Ruttiergattungen gern genommen und gut ausgenut werden, sofern nicht zu starke Gaben bemessen und sofern entsprechende Wengen von Weizenkleie und dergl. beigefüttert werden. Mit Vorliebe verabsolgt man die Vohnen an Urbeits- und Masttiere, z. B. an Pferde und Schweine.

Was schließlich den Leinsamen anbelangt, so ift hinlänglich bekaunt, daß er geschroten und mit warmem Wasser zu Schleim gefocht eines der besten und bekömmlichsten Futtermittel sür die Kälsberaufzucht ist, namentlich von dem Zeitpunkt an, wo die Kälsber settarme Magermisch an Stelle der Vollmisch erhalten. Über auch sonst ist der schleimige Leinsamentrank bei Verdauungsstörungen uswein vorzügliches Futters und Heilmittel, das in keinem Bauernhof sehlen sollte; freisich ist derselbe im Handel nicht gerade dillig, und wenn er auch durch den etwas wohlseileren Leinkuchen teilweise ersett werden kann, so empfiehlt es sich doch aus den angegebenen Gründen, wenn irgend angängig, eine kleine Fläche mit Lein zu bestellen.

## 4. Die Milch und die bei ihrer Berarbeitung entstehenden Abfälle.

Die tierische Milch ist ein Umwandlungsprodukt der Milchdriffenzellen, welche ihre wertbildenden Stoffe, also Eiweißstoffe, Fett und Mineralftoffe sowie Zucker aus den Blut- und Lymphgefäßen erhalten. Die Milch als solche kommt also erst im Euter durch den Kerfall der Drufenmasse zustande, wobei sich die Drujenzellen ftändig wieder ersegen. Nur so ist es auch zu erklären, daß zuweilen Kilhe 25 Liter Milch und mehr produzieren, das sind Mengen, wie sie das umfänglichste Enter nicht auf einmal fassen kann. Wie bei jedem tierischen Organ, so schwankt auch bei der Milch die Zusammensetzung nur innerhalb geringer Grenzen, auch das Futter kann soldze nicht wesentlich beeinflussen. Hingegen vermag die Nahrung in greifbarer Form die Milchmenge zu fördern, wenn auch im allgenieinen die Milchergiebigkeit in erster Linie von der Rasse bezw. von dem Individuum abhängig ist und bekanntlich kurz nach dem Kalben ihren Höhepunkt erreicht, um dann allmählich während der Laktationsperiode nachzulassen, bis das sog. Trockenstehen eintritt.

Die Erstlingsmilch bei der Geburt heißt Biest- oder Kolosstrummilch und dient infolge ihrer klebrigen, salzigen, eigenartigen Beschassenheit hauptsächlich zur Entsernung des jog. Darmpeches,

nung also ben neugeborenen Tieren unbedingt zugute kommen. Nach etwa acht Tagen fängt diese Biesmilch an, sich in normale Vollmilch umzubilden, beren Zusammensehung selbstredend se nach der Tierart verschieden ist. In der Praxis kommt als Futtermittel in erster Linie die Kuhmilch in Frage, welche außer Wasser etwa se 3,5 % Gisweißstosse und Fett sowie 4,5 % Milchzuder neben 0,5—0,8 % Mineralbestandteilen enthält.

Leider hat nun die Milch die Eigenschaft, üble Geruch- sowie Krantheitsstoffe leicht anzunehmen, ebenso gehen giftige und Arzneistoffe, ferner frankheitserregende Batterien in die Milch über, jie wird ichnell sauer usw.; es darf daher nur einwaudfreie Milch an Jungvieh versüttert werden. Namentsich gibt die Magermild, die bei dem Aufrahmversahren in schwach saurer, bei dem Zentrifugenversahren in suger Form zurudbleibt, in dieser Sinsicht häufig zu Bedenken Veranlassung. Ift boch gerade bieses zwar settarme aber eiweißreiche wertvolle Futtermittel ein Hauptsammelplat übertragbarer Krankheitskeime, jo 3. B. der Tuberkuloje, Maul- und Mauenseuche usw.; niemals follte baher die für abgesettes Jungvieh sonst vorzüglich geeignete Magermilch, besonders wenn sie von Sammelmolkereien kommt, Berwendung finden, ohne vorher auf 90 ° C erhipt (pasteuriesiert) worden zu sein. Die Magermilch hat je nach dem Entrahmungsversahren nur noch 0,2-0,8 % Fett, besgleichen enthält die gleichsalls recht eiweißreiche Buttermilch, je nach der Buttergewinnungsart, durchschnittlich nur noch 0,5 % Fett: lettere wird ebenso wie die saure Magermilch hanpflächlich an die Schweine und an die alteren Kalber gegeben. Ebenso dienen die eiweißarmen und wässerigen Molken der Mager- und Kettkaserei vorwiegend der Schweinemast unter entsprechender Beisütterung von Kutterkorn und Kartoffeln.

#### 5. Abfälle ber Gärungsgewerbe.

Die Schlempen sollen stets frisch und warm unter Zugabe genügend großer Rauhsuttergaben verabsolgt werden, sonst säuern jie und werden undekömmlich, daher sind auch Transportgesäße und Arippen usw. immer recht sauber zu halten. Die verdaulichen Rährstosse der Schlenupen werden nicht vollaus vom Tierkörper ausgenutzt, die Wertigkeit derselben beträgt nach Kellner 87—93. Um besten wird die Schlenupe vom Mastvieh verwertet in Höhe

bis zu 70 Liter für den Tag und 1000 kg Lebendgewicht, an Zugochsen und Milchvieh gibt man etwa 30—40 Liter; auch Schasen,
Schweinen und Pferden ist warme Schlenpe in mäßigen Gaben
zuträglich, nur Jung- und trächtiges Vieh schlenpe man von dieser Verfütterung aus. Schlenpe-Schweine sollen allerdings weder
guten Speck noch gutes Fleisch liefern, und Pferde werden nach Schlenpefütterung leicht schlapp.

Die Biertreber bilden ein ausgezeichnetes Mildviehsutter in Gaben von 10—20 Pfd. für den Tag in frischem, wenn möglich noch warmen Zustande, doch fäuern sie gleichfalls sehr leicht und

zeigen dann ähnliche Nachteile wie verdorbene Schlempe.

Malzfeime sind reich an Zucker (etwa 12 %) und Eiweißstofsen, hierunter allein 6—8 % verdauliche Amide. Die Farbe soll hell sein; wenn sie nicht trocken genug ausbewahrt werden, dann versstauben und verschimmeln sie leicht, nehmen dumpsigen Geruch an: in solchen Fällen werden sie zuweilen nochmaß gedarrt, wodurch sie eine dunklere Farbe erhalten, die man hie und da durch Schweseln zu bleichen sucht. Gute Malzseinne erhöhen nach vielen Beobachtungen die Milchergiebigkeit und kann man Milchkühen ebenso wie Mastvieh bis 3 Pfd. für den Tag trocken oder angebrüht geben, auch bei Absabstälbern verrichten sie, dis zu einer Menge von 2 Pfd. auf 1000 Pfd. Lebendgewicht berabreicht, gute Dienste. Bei trächtigem und säusgendem Vieh ist Vorsicht geboten.

Trester sind die beim Auspressen der zuderhaltigen gärungsfähigen Rolystosse zurückbleibenden Fruchtschalen. Man unterscheidet Wein- und Obsttrester, sie können in frischem Zustande zusammen mit Häcksel dis zu 2 Pfd. an Rinder verabreicht werden, größere Mengen führen leicht zu Durchfällen. An Schweine werden sie auch gedänupst mit Kartosseln versättert. Hie und da werden sie in Fässern durch Bestreuen mit Salz konserviert. Ihr Rährwert ist im allgemeinen gering.

#### 6. Abfälle ber Stärkefabrikation.

Unter Pülpe versteht man die bei der Stärkesabrikation nach Auswaschen der Stärke zurückbleibenden Kartosselsasern. Die Pülpe enthält noch etwas Stärke, sonst ist sie sehr arm an Kährstossen.

Am zweitnäßigsten wird die Pülpe in frischem Zustaube an Mastrinder bis zu 25-30 Pfd. und an Schweine verfüttert neben

Hen und Kraftfutter, selten an Kinhe.

Werden Weizenkörner zu Stärke verarbeitet, so fallen bei dem sog. Gärverfahren Weizentreber (bestehend aus hülsen und Kleber) sowie kleber- und stärkehaltige Weizensichlem pe an. Bei den neueren Verfahren wird das reine Weizenmehl verarbeitet, wobei sehr eisweißreicher Kleber zurückleibt — seltenere Futtermittel, die hauptsjächlich für Mastvieh in Frage kommen.

#### 7. Abfälle ber Anderinduftrie.

Rübenschnißel enthalten noch rund 0,3 % Zucker und 0,6 bis 1,2 % Kohprotein, sie geben ein bekönnnliches Futter ab für Mastennd Milchtiere, denen sie bis zu 40 bezw. bis zu 20 Pfd. für den Tag neben genügenden Rauhstuttermengen und Kalksowie phosphorreichen Futterstoffen gegeben werden können; auch Arbeitstiere vertragen in kleinen Mengen die Rübenschnißel gut, hingegen füttert man sie nicht an Jung- und trächtiges wie sängendes Bieh, allgemein nicht an Zuchtvieh. Auf die Milch und deren Produkte, insonderheit die Untter, hat starke Schnißelsütterung keine günstigen Folgen.

unter Melasse versteht man die zähflüssige braune Mutterlauge der eingedicken Kübensäfte, aus welcher unter Einhaltung aller für die Kristallisierung günstigen Bedingungen durch nochmaliges Einstochen, Zuder nicht mehr austristallisiert; im Durchschnitt enthält die Welasse der Rohzudersadrifen ungefähr 20 % Wasser und ungefähr 80 % Trocensubstanz, welch letztere aus 70 % organischer Substanz und aus 10 % Asche besteht. Die organische Substanz setzt sich zussammen aus etwa 45—50 % Rohrzuder und etwas Raffinose. Die Wenge der sticksossischen Vestandteile (zumeist Amide) beträgt 10—20 %, wovon jedoch nur 0,5 % wirkliches Einveiß sind.

Der ursprünglichste und billigste Weg der Versütterung ist der der grünen frischen Melasse. In diesem Fall wird die Melasse vorher mit der dreis die sinffachen Menge warmen Wassers, auch unter Verwendung von Abdampf aus den Vrennereien 11sw., verdünnt oder eingesacht in ein Faß mit kaltem Wasser über Nacht eingehängt und in solcher Lösung nach gründlichem Umrühren als Tränke vorgesetz. Oder nam verteilt derartig verdönnte Melasse kurz vor dem Füttern über Häcksel. Spren, gequetschen Harringer mit dergt. mittels Gießkanne oder verrührt man sie nut den genannten Futterstoffen in einem Troge, bis die Melasse von dieser in der Hauptsache aufgesaugt ist.

Bei der Versitterung von Melasse beginne nan zunächst mit kleinen Gaben und steigere allmählich dieselben innerhalb 8—10

Tagen; es können dann unbeschadet an reiner Melasse gefüttert werden für 1000 Kfd. Lebendgewicht und Tag

| an | Pserde     |    |    |   |    |    |   |  |   |  | 2—3 Pjd.  |
|----|------------|----|----|---|----|----|---|--|---|--|-----------|
| ,, | Zugochien  |    |    |   |    |    |   |  |   |  | 3-4 ,     |
| ,, | Milchlühe  |    |    |   |    |    |   |  | - |  | 1,5-2,5 " |
|    | Mastrinder | 11 | nb | e | ăď | af | e |  |   |  | 3-4 "     |
|    | Schweine   |    |    |   |    |    |   |  |   |  |           |

Jungvieh und Muttertiere sowie Zuchttiere erhalten besser keine Melasse; auch empfiehlt sich, bei starker Schlempe-, Küben-, Grün- und Sauersütterung die Melassegaben tunlichst einzuschräusen.

Zumeist wird aber die Melasse gegenwärtig in Form von Mischiutter verabreicht, da hierdurch die Bemessung, Hantierung und Halbarkeit wesentlich vereinsacht und gesördert wird. Als Träger der Melasse werden hauptsächlich verwendet: Treber, Kalinkernstuchenmehl, Kokoskuchenmehl, Meien, Maiskeimkuchen, Trockenschießel, Hen und Stroh und auch Tors. (Vergl. hierzu Flugschrift 10 der D.L. G. "Melasse, Futterkalt und Salz").

## B. Handelsfuttermittel.

#### 8. Abjälle der Müllerei.

Unter Aleie versteht man den nährstoffreichen Absall, welcher beim Entspigen (Entseinen), Schälen und Mahlen des vorher von Berunreinigungen bestreiten, also reinen mahlsertigen Getreides entsteht. Am diese Absällen zur Aleie, hingegen dürsen Ausduck und Ansammungen in den Standkammern, wie Unkrautsäntereien (Kornrade, Taumellolch usw.), Mutterkorn und Brandsporen, Mäusestot usw. nicht zugesetzt sein. Ebenso ist die Bezeichnung "Kleie" sür gemahlene Hülsen, Schalen, Spelzen oder gar sür getrocknete Kartosselhene Hülsen, Echalen, Spelzen oder gar sür getrocknete Kartosselhülge und dergl. unzulässig. Die Kleien unterliegen auch nicht selten absichtlichen Versällschungen mit Gips, Sand, Kreide, Kalkstand, Mühsenkehricht, Steinnußmehl, Sägespänen, Erdniß- und Kassechülsen und dergl., es ist gerade bei diesem Handelsartisel die allergrößte Vorsicht sowie eine ständige Kontrolle durch die landwirtschasstlichen Versuchsstationen auf Keinheit und Unverdorbenheit geboten.

· Im allgemeinen wirken danernde Kleiengaben erschlaffend auf die Verdaumig, namentlich wenn mehr wie etwa 4 Pfd. auf den Tag gegeben werden. In erster Linie eignet sich Kleie für Mastrinder und Mastichage; bei Milchwieh wird vielsach die Weisenkleie wegen ihrer milden absührenden Eigenschaften der Rogsenkleie vorgezogen, doch will man hierbei bevbachtet haben, daß bei höheren Gaben als 2—2,5 Pfd. eine weiche Butter erzeugt wird.

Die Kleic der Gerste, welche bei der Graupengewinnung zurückleibt, ist sehr schalenreich und wird entweder allein oder meist mit dem gleichsalls absallenden Gerstenmehl zusammen als sog. "Graupensutter" (geeignet für Schweinemast, aber auch an Mastrinder, Milchwich) oder gar unter der salschen Bezeichnung "Gerstenschrot" in den Handel gebracht. Das Gerstensutters mehl wird überaus gern mit Haserspelzen und dergl. gefälscht, woraus besonders ausmerksam genacht sein möge.

Allgemein merke man sich, daß unter einem "Schrot" stets zu verstehen ist das gröblich zerkleinerte Korn, dem weder Teile zu anderweitiger Berwendung entnommen, noch Teile hinzugefügt

worden find.

Als Hajerkleie laufen vielsach die bei der Hafergrützesabriskation aufallenden Spelzen im Handel um, vor deren Ankauf gewarnt sei. Unter Haferschlamm sind die Spelzen und Fruchthaare zu verstehen, denen etwas Hafermehl beigemengt ist, während das eigentliche Haserschlammehl nur aus den Kernspitzen und Mahletelichen des geschälten Kornes bestehen soll.

Bon anderen Futtermehlen und Kleien wären hier noch zu

nennen:

1. Reisfuttermehl dient hauptsächlich in Gaben bis 3 Pfb. als Mastjutter sinr Rinder und Schweine, für Arbeitstiere eignet es sich weniger.

2. Erbsenkleie, ein hochverdauliches Futler, das in erster Linie sür Mast- und Milchvieh sich eignet, jedoch keinessalls aus gennahlenen Erbsenschalen ganz oder keilweise bestehen darf.

#### 9. Müdftande der Olfabritation.

Den Öl liefernden Pflanzen, wie Raps und Rübsen, Leindotter, Lein, Molm, Hanf, Sonnenblumen, Mais, Erdnüsse, Baumwolle, Olpalmen, Kofospalmen, Sejam, Sojabohne wird das El durch mehrmaliges Pressen unter starkem Druck oder durch Anwendung jettlösender Substanzen, wie Bengin, Gasolin, Schwefeltohlenitoff usw. entzogen, nadhdem borher die gereinigten und sortierten Samen teils geichält ober nur gequetscht wurden. Die Rückstände der Pressung enthalten noch ziemlich viel Fett (8—12 %), auch wenn jie "warm geichlagen" worden find; fie werden Olfuchen und im gemahlenen Zustande Ölfuchenmehle genannt. Die Rückstände der Extraction find fettarm (1—4%) und sollten eigentlich nur mit der Bezeichnung "extrahiert" in den Handel kommen, da die üblichen Bezeichnungen, wie & B. Leinmehl, Palmfernmehl und Palmfernschrot im Gegeniak zu Leinkuchenmiehl, Kalmkernkuchenmehl leicht migverstanden werden. Fast alle Olriidstände sind eiweißreiche und hochverdauliche Kraftfuttermittel, die nach garantiertem Gehalt an Rohprotein und Fett verkauft werden, doch sind sie hie und da Verfälschungen unterworfen weshalb auch hier eine Kontrolle nicht verfäumt werden darf: mitunter kommen bei einzelnen dieser Futtermittel giftig wirkende Verunreinigungen, z. B. Rizinus, vor. Bei schlechter Aufbewahrung werden sie leicht rangig, verderben und verschimmeln: berartia verdächtige Ware ist am besten von der Verfitterung gang auszuichließen.

Offuchen werden vor der Versütterung zweckuckzig mittels Osluchenbrecher oder dergl. zerkleinert und es empfiehlt sich, alle Schrote und Mehle derselben trocken zu versüttern, am besten im Gemenge mit anderen Futterstoffen, wie Spreu, Rüben und dergl., sonst werden sie nicht genügend eingespeichelt und wiedergekaut, mit anderen Worten: es findet eine mangelhaste Ausnuzung statt.

Maps- und Rübsenkuchen besitzen zuweilen einen unzulässighohen Senfölgehalt, d. h. mehr wie 0,5 %; daher soll jeder Rapsbezw. Rübsenkuchen, der beim Anfeuchten den Senfölgeruch in auffallendem Maße entwickelt, nur in mäßigen Mengen gesüttert werden und dann stets nur trocken, weil in dieser Form im Maule, Schlund und Pansen angeblich keine Senfölabspaltung stattsindet und weil dann das Vieh auch williger an die Aufnahme herangeht. Handelssgarantie sür Kapskuchen ist 38 % Protein und Fett. Jung-, Juchtund säugendes Vieh verschone man mit Rapskuchen, Mastvieh verträgt dis zu 2 Afd. auf den Tag, Milchvieh bis zu ½ Psd., größere Mengen erzeugen bittere Milch und weiße Butter.

Leinkuchen. Der Leinkuchen gilt wegen seiner charafteriftis

jasen stark ausguellenden und schleinwildenden Eigenschaft als eines der bekömmlichsten und gesuchtesten Futtermittel sin Jung- und Zuchtvieh sowie sür verdanungsschwache und kranke Tiere. Milchevieh erhält dis 1½ Psb., größere Gaben bedingen unter Umständen eine zu harte Butter.

Mohnkuchen werden am zwecknäßigsten nur an Mastrinder, Schweine und Mastschafe gesüttert, doch auch hier nicht in allzu großen Gaben. Aus jeden Fall ist bei Versütterung von Mohnkuchen an trächtige Tiere und Jungvieh größte Vorsicht geboten; bei der Versütterung an Milchvieh konnte vielsach ein Sinken des Fettgehaltes sowie eine nugünstige Veeinslussung der Vutter beobachtet werden. Handelsgarantie 45 % Protein und Fett.

Sonnenblumenkuchen sind meistens von sehr harter Beschassschuit und insolgedessen von großer Haltbarkeit. Bei Milchvieh wirken sie günstig auf Fettgehalt der Milch und werden zerkleinert bis 2 Psd. pro Kopf gegeben, größere Wengen können weiche Butter verursachen. Ebenso verdienen sie Beachtung bei der Mast von Kindern und Schasen, bei der Fütterung der Arbeitspserde und Fohlen. Die Kuchen kommen meist aus Rußland; da ihr Gehalt an Kährstossen großen Schwankungen unterworsen ist, empsiehlt sich eine schwarfe Kontrolle. Handelsgarantie 48 % Protein und Fett.

Die Erdnußkuchen stammen von einer eigenartigen tropischen bezw. subtropischen Hüssenfrucht. Die Erdnußrücksinde gehören zu den eiweißreichsten Krastfuttermitteln und enthalten bis über 60 % Protein und Fett.

Erdnußluchen und Mehle unissen gut ausbewahrt werden, da sie leicht rauzig werden und da wohl and, ihre Eiweißverbindungen unliebsamen Zersetzungen anheimfallen, die hernach die Urheber empfindlicher Gesundheitsstörungen und Vergistungen der Tiere sein kömnen; zuweilen sind and, gistige Nizinussamen als Beimengungen sessenseit worden. Gute Ware soll weißlich aussehen und einen sühlichen Geschmack und Geruch ausweisen; Handelsgarantie 53 % Protein und Kett.

Au Milch-, Mastvieh und Arbeitsochsen können bis 2 Psb., au Pserbe bis 1,5 Psb., au Mastschafe und Mastschweine bis 0,5 Psb. täglich verabsolgt werden; selbst Jungvieh bekommt einwandsreier Kuchen in kleinen Gaben sehr gut. Guter Erdnußkuchen ist ein sehr preiswertes, stark verbreitetes und hochgeschätztes Krastsutter, das vielsach dem gleichsalls sehr proteinreichen

Baumwollsaatmehl vorgezogen wird.

Dieses Mehl entstammt der Frucht der Baumwollpstanze. Einwandfreies Baumwollsaatmehl joll hellgelb aussehen, angenehmen

Geruch haben und sich völlig trocken anfühlen.

Was die Verfütterung anbelangt, so vertragen Zugochsen und Mastrinder 2—2,5 Pfd., Pferde und Milchvieh bis 1 Pfd., Mastsschafe 0,3—0,5 Pfd. Jungvieh, trächtiges und säugendes Vieh, ebenso Schweine, erhalten am besten gar kein Baumwollsaatmehl, auch bei Milchvieh gebe man nicht zu große Mengen, weil sonst verden könnte, desgleichen unterbleibt am besten die Verfütterung an Milchkühe, die Sanitätsmilch liefern.

Weitgeringer im Eiweißgehalt, aber troßdem recht hochgeschäßte und verbreitete Kraftsuttermittel sind Valmkernkuchen und Kokosskuchen, namentlich wird beiden bei starker anhaltender Fitterung eine sehr günstige Beeinflussung des Fettgehaltes der Wilch nachsgerühmt — nach verschiedenen Beodachtungen im Gegensatzu dem Chemisch entsetteten Kalmkernmehlsschot) und Kokosmehlsschot).

Palmkernkuchen sind die Prefrückstände der zerkleinerten Fruchtkerne der Ölpalmen. Sie werden vorwiegend an Milchvieh

bis 3 Pfd. und mehr gefüttert.

Das gleiche gilt von den Kokoskuchen, die durch Pressung des Fruchtsleisches der Kokosnüsse (Kopra) gewonnen werden. Allszureichlich gesüttert verleihen diese Rückstände ebenso wie der Palniskenkuchen der Vutter eine gewisse Häte.

Bemerkt sei, daß beide Auchen mit 50—60 % Melasse gemischt, im handel vorkommen als Palmkernmelasse und Kokosme-

lasse.

Ein weiteres wertvolles Mildviehfutter stellen die Sesanttuchen dar, die bei der Entölung der Samen der Sesampslanze (Sesamum indicum) gewonnen werden; in ihren Eigenschaften haben sie viel mit dem Leinkuchen gemein. Sie sind besonders reich an Kalk und Phosphorsäure und daher für Jungvieh recht geeignet. Auf den Fettgehalt der Milch wirken sie nicht besonders günstig. Wie alle settreichen Ölkuchen verderben sie leicht, wenn man sie nicht besonders gut ausbewahrt; sie sind in der Regel meist sehr hart.

Sojabohnenkuchen. Die Sojabohne (Soja lispida) wird hauptsächlich in Japan und China gebant; sie ist eine der eiweißreichsten Hüssenfrüchte und findet Verwertung als meuschliches Nahrungsmittel, in der Medizin, in der Landwirtschaft und Industrie. Die bei der Olgewinnung übrigbleibenden Preß- bezw. Extraftionsrückfände bilden ein billiges und hochverdauliches wertvolles Fnttermittel für Milch-, Mast- und Jungvieh. Doch soll man au Milchfühe, deren Milch zur Butterbereitung dieut, auf den Tag höchstens 1½ Psb. versüttern, weil soust die Butter einen eigenartigen Geschmack annimmt. Da die Sosakuchen reich au Phosphoriänre und au Lezithinen sind, eignen sie sich besonders für Jungvieh. Für die Schweinemast ist speziell das extrahierte settarme Sosamehl am Plahe, das gegen 44% Reineiweiß enthält und einen Stärkewert von 74 ausweist, während den Preßrückständen ein Stärkewert von 77,5 zukommt mit rund 41% Reineiweiß.

## 10. Die Erodenpräparate aus ben Rlaffen 2, 5, 6 und 7.

Die wasserreichen Abfallprodutte, deren Massen nicht in kutzer Beit verfüttert werden können, werden größtenteils eingejäuert, um sie auf diese Beise vor dem unausbleiblichen Berderben zu schützen und um in jolcher Form ein leidlich brauchbares Futter während der Wintertage zur hand zu haben. Diefe Einfauerung ift aber mit arofen Substang und Rahrftoffverluften verknüpft und andererfeits hat auch jouft die Verfütterung von Sauerfutter, sofern dasjelbe nicht ganz einwandfrei ift, oder wenn es in zu großen Mengen verabreicht wird, ihre Schattenseiten. Man versuchte baher diesen Frutteritoffen durch Erwärmen ihr verderbliches Waffer zu entziehen und bearbeitete in dieser Hinjicht zunächst die Rübenschnikel mittels besonderer Trodenapparate. Diese vor etwa 25 Jahren begonnenen Bersuche sielen günstig aus, sie lieferten ein vorzügliches haltbares und gern gefresseines Futter, und jo kounte es nicht ausbleiben, daß nach und nach auch die anderen wasserreichen Rückstände der landwirtschaftlich-technischen Gewerbe, wie Biertreber, Brennereischlempe, Kartoffelpulpen und im letten Fahrzehnt das Rübenkraut mit Köpfen berartigen Trochnungsprozessen mit Erfolg unterworsen wurden.

Trockenschnitzel sind die getrochneten Dissussichnitzel der Zuckersabriken, sie sind unbegrenzt haltbar, jehen weißlich dis hellgrau aus, haben augenehmen Geruch und nehmen beim Anseuchten wieder verhältnismäßig viel Wasser an. Die Verdaulichkeit ist größer wie dei den eingesäuerten Schnitzeln; sosern uicht zu scharf getrocknet wird, ist dieselbe mindestens ebenso hoch wie in den frischen Schnitzeln, wobei es unwesentlich ist, welches Trocknungssphstem in Anwendung

fam. Besonders gut werden Trockenschnitzel vom Rindvich, Jungvieh und Milchvieh sowie von Schafen verwertet, weniger gut von Pserden und Schweinen. Bei der Versütterung empsiehlt sich vorheriges Anseuchten mit Wasser, da sie dann nicht so seicht im Schlunde zusammenballen und auch besser ausgenut werden, doch werden sie auch vielsach mit bestem Ersolg trocken gefüttert. Man versüttert sie in Gaben von 3—12 Pfund.

Hierher gehören u. a. noch:

Die Zuckerschnitze!, diese regen die Freskust an und wirken in diätetischer Hinsicht vorteilhaft aus den Organismus. Mau süttert au Kühe 3—4 kg: an Mastrinder 5—6 kg, an Zugochsen 4—5 kg, an Mastschweine 1—2 kg, indem man sie am besten vor der Versütterung mit kaltem Wasser ausguellt.

Getrocknete Biertreber sollen stei von angebrannten kohligen Bestandteilen sein, einen an Stroh erinnernden Geruch und nicht zu dunkle Färdung ausweisen. Sie eignen sich besonders sür Milchvieh, aber auch als teilweiser Ersah für Hafer bei Pferden.

Trodenschlempe, es kommen meist nur getrodnete Roggenund Maisschlempen auf den Markt.

Trodenkartosseln, diese werden von allen Ruhtieren gern angenommen. Schweinen gibt man sie mit Wasser oder Milch zusammen, Pserden und Kindern mit Häckel gemischt; auch an Jungvieh, Fohlen sind Trodenkartosseln mit bestem Ersolg gefüttert worden. Leider ist der Preis noch zu hoch.

#### 11. Die tierijden Abfallprodutte.

Fleischsuttermehl ist der getrocknete Rückkand einwandsreier Fleischstücke, welche zwecks Gewinnung von Fleischertrakt ausgelaugt wurden. Da die Fleischslafe beim Behandeln mit kalkem und heißem Walser in Lösung gehen, werden solche später künstlich ergänzt. Fleischsuttermehl ist eines der eiweißreichsten Futtermittel und wird mit 85 % Protein und Fett gehandelt, hat aber einen eigenartigen Geruch und Geschmack. Daher wird es ansänglich von den Tieren auch nicht gern genonnmen. Man sängt mit ganz kleinen Gaben an und steigert diese allmählich. Ferkeln gibt man dis zu 250 g, Mastschweine vertragen dis 1 Ph., Mastrinder dis 2 Ph. sür den Tag. In größeren Mengen versüttert, will man hie und da ungsünstige Beeinssusgen, zu wur.

and Pserde sind keine Liebhaber dieses Futtermittels. Das bekannteste Fabrikat ift das südamerikanische Fleischsuttermehl von Liebig, zudem ist noch eine nordamerikanische Marke von Kemmerich im Handek.

Fischfuttermehk. Für den menschlichen Genuß unbrauchbare Fische, Fischabfälle usw. werden mechanisch zerkleinert, mit aesvanntem Wasserbainpf behandelt und nach dem Trodnen gemahlen. Derartige Erzengnisse sind sehr fettreich (5—12%), auch ist bei der Verfütterung Borficht geboten; sie dürften höchstens für Schweine und Geslügel in Betracht kommen, jedoch gehe man mit der Gabe nicht zu hoch, da soust Fleisch= und Fettbeschassenheit ungünstig beeinslußt werden. Außerdem kommt noch ein sog. entfettetes Wischsuttermehl mit 1-2 % Wett in den Handel, das aus kleinen, aber soust wohl unverdorbenen Fischen gewonnen wird, wobei man das Fett mittels chemischer Mittel extrahiert. Es ist ein vollwertiges hochprozentiges Futtermittel, das nebenher sehr viel Kalk und Phosphorsäure enthält. Deshalb eignet es sich auch für Jungvieh in mäßigen Gaben, sonst wird es wie das Fleischfuttermehl verabreicht. Handelsgarantie 60 % Protein und Nett. In Bezug auf die Verwendung des Fischmehls ist folgende Bekanntmachung einer Versuchsstation wichtig:

Aus einem Erlaß des Herrn Reichskanzlers geht hervor, daß in verschiedenen deutschen Schlachthösen in letzter Zeit dei geschlachteten Schweinen häusig Milzbrand sestgestellt werden mußte. Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß diese besorgniserregende Zunahme der an Milzbrand erkrankten Tiere auf die Versütterung von Fischenehl zurückzuführen ist. Dieses seinem Nährstoffgehalt nach brauchbare Futtermittel ist neuerdings besonders dei der Schweinemast sehr in Aufnahme gekommen. Wenn wir nun auch der Aussicht sind, daß reines Fischmehl srei von Milzbrandkeimen ist, so ist doch zu bedeusen, daß mitunter die im Handet befindlichen Fischmehle durch einen Zusah von Anochennehl, Kadavermehl usw. gestreckt bezw. versällicht worden sind. Da derartige Absälle aber häusig von kranken Tieren stammen, so ist die Möglickeit vorhanden, daß Fischmehle, welche mit diesen Produkten versällicht sind, auch Milzbrandkeime enthalten.

Die Gefahren, welche mit einer Zunahme von milzbrandfranken Schweinen für unsere gesante Schweinezucht verbunden sind, sind derartig große, daß es augebracht erscheint, den Landwirten, welche Schweinezucht oder Schweinemast treiben, den dringenden Nat zu geben, beim Einkauf von Fischmehl sich garantieren zu lassen, daß dieses absolut frei von fremden Zufähen ist. Auf alle Fälle wird es aber nötig sein, jedes verdächtige Fischmehl der Versuchsstation zur näheren Untersuchung zu übersenden.

#### 12. Die mineralischen Beisuttermittel.

Neben organischen Stoffen brauchen die Tiere auch mineralische; diese Stoffe empfängt der Tierkörper in der Regel aus den Pflanzen, und diese sind hieran meistens reich genug, um den Bedarf für die Ernährung zu decken.

Bon ben mineralischen Stoffen sind hier zu erwähnen: der

Ralf, die Phosphorfaure und bas Roch- ober Biehfalz.

Einen hohen Kalkgehalt weisen auf die Heuarten und das Stroh der Hülfenfrüchte. Kalkarm ist das Heu von sauren, moorigen Wiesen, ferner durch starken Regen ausgesaugtes Heu, auch gehaltslose Stroh. Mineralstoffarmes Futter entsteht ferner, wenn große Dürrperioden frühzeitig während der Vegetation eintreten, welche den Pflanzen die Aufnahme von Phosphorsäure usw. erschweren.

Die proteinreichen Futtermittel sind reich au Phosphorsäure; jo namentlich die Samen des Getreides, der Hilfenfrüchte, der Di-

gewächse und deren Rückstände, wie Reien und Ölfuchen.

Gin regelinäßiges Berfüttern von Futterfall ist nur dann an-

gebracht, wenn zur Verfügung fleht

1. allzu weiches, also kalkarmes Tränkwasser (Regemvasser) und 2. ein Futter, welches sehr arm an Kalk und Phosphoriäure ist.

Erhalten 3. B. Schweine nur Molfen ober Magermild) und Nartoffeln ober Nüchenspillicht, so süttert man mineralstoffarm, und eine entsprechende Futterbeigabe von phosphorjaurem Kalf wird selbst dann noch von Nuben sein können, wenn zur obigen Grundssätterung Gerstenschrot ober Mais hinzutreten, denn beide Körnersfrüchte sind kalkarm, wenn auch phosphorsäurereich. In letzterem Falle wäre aber ebenso wie bei einseitiger Versätterung von Futtermitteln nut fäurereicher Asch (Milch, Fleisch, Hafer, Mais) doch zu erwägen und zu versuchen, ob naan nicht mit kohlensaurem Kalk (Kreide) in irgend einer Form villiger zum Ziele kommt. In gleicher Weise ist z. B. bei starker einseitiger Versätterung von Melasse, frischer Kartoffelpülpe ober Schlempe, Schnigeln ober nameutlich bei Versütterung von eingesäuerten Kübenblättern eine Darreichnug von Schlemmfreide am Plage. Eine tägliche Gabe von 30—60 g Futter-

falk oder Kreide für Großvieh und 15—20 g für Kleinvieh über das Futter gestreut oder im Wasser verteilt, dürste unter den gekennszeichneten Verhältnissen zur Minderung und Verhütung des Übels

genügen.

Das Viehsalz (Chlornatrium) ist gewißlich in der Mehrzahl der Fälle, namentlich bei Stallfütterung, eine sehr erwünschte Futterzungde, da es die Vildung von Verdauungssäften sördert, die Eiweißeberdauung unterstützt und die Ausgabe hat, die in der Vlutdahn des Tierkörpers besindlichen Siweißstoffe löslich zu erhalten. Enthält doch das Vlutsernn der Sängetiere rund 0,5 % Kochsalz und finden sich doch im Magen sowie in gewissen Tarnteilen stets bestimmte Mengen von freier Salzsäure, die aus dem Kochsalz gebildet werden. Eine Beigabe von Kochsalz ist daher geboten:

1. bei Pflanzenfressern, an welche viel kalireiche und kochsalzarme Futterswisse (Rüben und Kartosseln, Rauhsutter, technische Absalle usw.) versüttert werden. Biel Kochsalz enthalten Rübenblätter, Wiesen- und Kleehen (ausgenommen das Alpenheu), sowie diejenigen Futterpslanzen, welche in der Rähe des Meeres oder auf salzhaltigen Böden wachsen; genügend salzhaltig sind fernerhin Melasse, Küchen-

spülicht;

2. vermag das Salz holzsaserreiches Futter verdaulicher und erschlaffend wirkendes, sabes Futter schmachafter zu machen;

3. allgemein zur Freßlust, besonders bei der Mast, anzuregen. Biel Salz nimmt das Schaf an, dann folgen Schweine und Kindvieh, am wenigsten bedarf das Pferd. Daß Kochsalzgaben auch die Milchsekretion günstig beeinstulssen können, sei nebenhei bemerkt. Man streut das Salz in Gaben von 20—50 g für 1000 Pfd. Lebendsgewicht wöchenklich mehrere Mase, oder je nach Bedarf täglich über das Kutter.

# Stren-, Salz- und Wasserbedarf.

|                                                                                                                                                     |                                                | "                                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Streu<br>pro Tag<br>kg                         | Salz<br>täglid)<br>g                   | Waller bei<br>Stallfütte-<br>rung in l |
| Bserd (mit 500 kg Leb. Gew.)<br>Rind (Trodenfütterung) (500 kg<br>Leb. Gew.)<br>Rind (Grünfutter)<br>Schaf oder Ziege<br>Schwein (100 kg Leb. Gew.) | 2,0-3,5<br>3,0-4,5<br>4-6<br>0,13-0,2<br>2-2,8 | 10-20<br>20-30<br>20-30<br>2-6<br>3-10 | 30—40<br>50—70<br>30—40<br>25<br>20—30 |

# Regeln für den Ankauf von Kraftsuttermitteln.

Beim Unkauf ist darauf zu achten:

- 1. daß das Futtermittel frei von fremden Zusätzen und Verunreinigungen ist;
- 2. daß das Futtermittel unverdorben und frisch ist. Alle verdorsbenen Kraftfuttermittel sind gesundheitsschädlich;
- 3. daß das Futtermittel einen bestimmten Gehalt an Protein und Fett hat. Der Gehalt an sticksoffreien Criraktstoffen wird gewöhnlich nicht garantiert; es können hier die Angaben in den Tabellen zugrunde gelegt werden. Die Garantie soll nicht den Gehalt an Fett und Protein in einer Zahl umfassen, sondern es sind für beide Nährstoffe getrennte Zahlen anzugeben.

Die Garantie hat keinen Wert ohne die Nachuntersuchung durch die landwirtschaftliche Bersuchsstation, in Hohenheim werden die Futtermittel sir die württembergischen Landwirte uneutgeltlich untersucht. Erst die Nachuntersuchung sagt uns, ob die Garantie auch erfüllt worden ist.

Die Probenahme ist womöglich unter Zuziesung eines Zeugen in sosgender Weise auszusühren. Bei Oltuchen sind von verschiedenen Stellen mindestens 20 Kuchen zu nehmen, diese sind in etwa walsnußgroße Stücke zu zerkleinern und gründlich auf reiner Unterlage zu mischen, alsdann werden 2 kg entwommen und hievon 3 Proben gemacht, die in reine trockene Blech- oder Glasgefäße von etwa ½ Liter Inhalt gefüllt werden. Die Gefäße sind dicht zu verschließen, zu versiegeln und mit Inhaltsangabe zu versehen. Gine Probe ist sodann nebst einem Probenahmezeugnis an die Versuchsstation zu senden.

Bei anderen zerkleinerten Futtermitteln werden aus dem Junern eines jeden 10. unbeschädigten und trockenen Sackes mit dem Probesstecher Proben genommen, auf reiner Unterlage gemischt und 2 kg abgewogen, sodam wird wie oben angegeben versahren; es ist auch zuslässig, die zur Probenahme bestimmten Säcke ganz zu entleeren und deren Inhalt auf reiner Unterlage zu mischen, im letzteren Fall nimmt man die Proben an mindestens 20 Stellen.

# Matichläge für die Ausbewahrung der wichtigsten Sandels=Futtermittel.

Im allgemeinen ist beim Einlagern von Ölkuchen oder Ölkucheuunehlen, Kleien, Trockentrebern, -schnitzen, Melassejuttern, Reissuttermehlen und Schroten darauf zu achten, daß der
scharsvon Düngerlager getrennte Ausbewahrungsraum trocken, lustig,
tühl, ungezieserfrei und gut bedacht ist; er soll möglichst nicht zu ebener Erde und auch nicht unmittelbar unter dem Dach oder über dem Anhstall liegen; Holzdielung und eine entsprechende Anzahl gut verschließbarer Fenster und Luken sind sehr erwünscht. Bei großer Hitzelsen und an der Sonnenseite unter Umständen mit Säcen zu verhängen, ebenso wird man bei anhaltend seuchtem nebligen Wetter die Fenster lieber geschlossen halten.

Olkuchen und alle leicht zum Schimmeln neigenden Futterstoffe bringt man zwecknäßig auf holzgedielte Böden in die Nähe der Fenstersöffnungen, doch sind vor dem Einlagern alle nassen, angeschimmelten und mit Nilben behafteten Auchen zu trocknen, zu säubern oder ganz auszuscheiden. Alsdann stapelt man die Auchen etwas entsernt von den Wänden lose auseinander berart, daß dieselben nur mit dem Kande auseinander liegen und einen genügend großen Zwischenraum für



die Luftzirkulation übrig lassen, was namentlich in den heißen Sommermonaten von nicht zu unterschäßendem Einfluß ist. Auch können Holzstäden zwischen die einzelnen Kuchen gelegt werden, damit die ölreichen Kuchen nicht ranzig werden.

Die Mehle können lose oder gesackt ausbewahrt werden, doch nuns auch hier für stetes Durchstreichen der Lust und für nicht zu hohes Ausstapeln Sorge getragen werden. In der wärmeren Jahreszeit ist bei loser Lagerung wöchenkliches Umstechen geboten, um Dumpswerden und Schimmelbildung zu verhindern.

Aleien lagert man am besten in Säcken, die in Areuzstapel liegen oder durch Holzleisten getrennt werden, so daß die stische Lust überall Zutritt hat. Feucht eingebrachtes Getreide sowie beim Mahlen stark genetztes Getreide liesert in der Regel eine weniger

widerstandssähigere Kleie, auch neigt folche Kleie zum Erhitzen, daher ift hier besondere Vorsicht geboten.

Trockentreber, Schnisel niw. soll man gleichfalls auf Holzdielung oder Holzunterlagen gesackt oder lose in trockenen, vor Witterungseinsstillsen geschützten, lustigen Kannen ausbewahren; auch ist es angebracht, die nicht zu hoch aufgeschütteten Hausen von Zeit zu Zeit unzuschlütten, da diese Finterstofse die Lustseuchtigkeit sehr anziehen. Dasselbe gilt sür die verschiedenen Melassentermittel, die am besten in Sächen nebeneinander gestellt werden oder etwa 30 cm hoch, entsernt vom Mauerwerk, auf Holzvielung (nicht Steinssliesen, Zementboden usw.) geschützt vor direkter Sonnenbestrahlung ansgeschüttet werden. Osteres Unistechen der Hausen ist hier gleichfalls im Auge zu behalten.

Reissutterniehl lagert man in Säden, denn beim Stapeln tritt leicht Erhitzung ein, namentlich das hochprozentige, weiße Mehl ist bei längerer Lagerung leicht empfindlich, während das 24 % Protein und Fett enthaltende gelbe Mehl slaches Stapeln schon eher verträgt.

Mais und Getreide werden am besten lose und slach gelagert; sie müssen sleik ungestochen werden, besonders im Frühjahr zur Keinseit, da sie soust leicht heiß werden. Bei seuchter Witterung unterslasse man jedoch das Umstechen, sosern der Hausen sich warm ansühlt.

# Winte für die Aufstellung eines Tuttervoranschlages.

Um die zuweisen recht fühlbar in Erscheinung tretenden Folgen unrichtiger oder ungleichmäßiger plauloser Futterverteilung zu verhiiten, ist es ratsant, alljährlich einen sogen. Futtervoranschlag oder Fütterungsplan, insonderheit für das Winterhalbjahr, aufzusstellen. Deshald wird man zunächst an die gewichtsmäßige Feststellung der vorhandenen Wirtschaftssstreftosse zu denken haben. Um einsachsten geschieht dies in der Weise, daß man dei Kartossen, Küben und Hen ussen und Hen und vereinzelte Finder (Wagen) dei der Ernte abwiegt und die Gesantzahl der eingesahrenen Fuder mit dem Durchschnittsgewicht der gewogenen Fuder vervielsacht; in ähnlichem Sinne läßt sich annähernd die geerntete Stroh- und Spreumenge von Kornseldern bestimmen, sosen man mehrerenal von einer dessimmten Anzahl Garben das Gesantzgewicht vor dem Dreschen ernittelt und hiervon später das Gewicht des erdroschenen Kornes

in Abzug bringt. Diese Durchschnittsgewichtszahlen auf die Gesautszahlen der geernteten Garben übertragen, ergeben die gesuchten Unterlagen für das zur Verfügung stehende Stroh und Sprenmaterial. Soust kann das Gewicht des geernteten Rauhsuters auch aus dem Rauminhalt berechnet werden, wobei augenommen wird, daß (vgl. auch S. 180)

| 1 | cbm | gutes Wiesen= vder Kleehen 60-70 |    |    |
|---|-----|----------------------------------|----|----|
|   |     | geringes Hen 50-60               | kg | 11 |
| 1 | cbm | Whiterhalmstroh 50—70            |    |    |
| 1 | cbm | Sommergetreidestroh 40—60        | kg | 11 |
| 1 | ehm | Süljenfruchtstroh 2540           | kg | u  |

Hat man auf solche Art das annähernde Gewicht der geernteten Felbfrüchte ermittelt, jo find hiervon zunächst die für den Berkauf, für die Saat sowie für den Haushalt und Deputat in Aussicht genommenen Kartoffeln und Getreidemengen abzurechnen, weiterhin das für Häckfel und Einstreu erforderliche Stroh. Bom letteren gebraucht man täglich im großen Durchschnitt für bas Stiick Rindviell etwa 6—8 Pfd., für ein Pferd 4—6 Pfd., für das Stiid Rleinvieh und Schwem 2—5 Pfd.; an Hächfel benötigt ein Pferd rund 4—6 Pfd. Stroh für den Tag. Bon Brotfruchtgetreide follte eigentlich nur das sog. Hinterkorn für Fintterungszwecke in Frage kommen, es sei beim, daß außergewöhnlich niedrige Roggenpreise bestehen. Da nun die Kutterstoffe im Laufe des Winters infolge Gintrochens, Verstaubens und infolge von Atmungs- und Garungsprozessen stetig an Gewicht verlieren, so wird man zwedmäßig bei der endgültigen Festlegung der Futtermengen mit entsprechenden Berluftzahlen rechnen, und zwar sind dieselben zu verauschlagen bei Heu auf 10-25 %, bei Grunmet auf 15—20%, bei Rüben und Kartoffeln auf 8—12%, bei Stroly auf 3-5 %, bei eigejäuerten Rübenblättern, Rübenichnigeln und bergl. auf 30-40 %, bei Getreideforn auf etwa 2-3 %.

Nachdem berart das Gewicht der vorhandenen Futterstofse ermittelt ist, werden dieselben auf die Zahl der verschiedenartigen Tiere verteilt, wobei man Grummet und das bessere Hen sin die Kälber, Lämmer, Muttertiere und Mildvieh, den Hafer sir Pferde, Jungvieh und männliche Zuchttiere, die Gerste besonders sür die Schweine und das Mastvieh zurückselt. Gleichzeitig ist dei Verere Berteilung se nach den Wachstumsverhältnissen der jeweiligen Gegend eine Wintersütterungsdauer von 180 die 250 Tagen, in

der Regel von Oktober dis Mai, zugrunde zu legen und zu bedenken, daß vom Hen und Stroh gleichfalls woch ein größerer Teil während der Sommerfütterung benötigt wird.

Eine weitere Frage ist numelyr, ob die für ein Tier zur Verstigung stehenden Futtermengen auch ausreichend sind, um gewinnstringende Höchstleistungen beziglich des Wachstums der Tiere, der Produktion au Fleisch, Milch und Wolle usw. zu erzielen. Bei joscher Aberlegung wird sich herausstellen, daß namentlich in Abmelf- und Masiwirtschaften vielsach der Zukauf teurer Futtermittel unerläßlich ist. Um aber in dieser Nichtung ökonomisch wirtschaften zu können, nunß sich der Vielhalter mit den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, soweit solche das Nährstossbedürsnis der Nuttiere betressen, vertraut machen oder sich zum mindesten bei seinen Beobachtungen an die sog. Fütterungsnormen aulehnen, die auf Grund erakter Versuche und praktischer Ersahrungen im Lause der Jahre von berusener Seite für die verschiedenen Nutstiergattungen ausgestellt wurden.

Die Fütterungsnormen drücken, wie bereits angedeutet, das Verhältnis zwischen stickftofffreien und stickftosshaltigen Nährstoffen aus und man hat für alle Rugtiergattungen, ja für die einzelnen Entwidlungsverioden derfelben bestimmte Grenzzahlen ermittelt, die je nach dem Nutungszwecke eing oder weit einzustellen sind.') An Stelle dieser Grenzzahlen, also z. B. 1:5 ober dergl. werden, aber des besseren Verständnisses halber zumeist direkt die ersorderlichen Mengen an verdaulichem Kohprotein, Fett und Nfreien Ertraktftoffen + Rohfaser eingesetzt, ober werben, was entichieden einfacher ist, die erforderlichen Mengen an verdaulichem Giweiß und Stärkewerten (Rellner) in Pfund für 1000 Pfd. Lebendgewicht angegeben. Riemals bürsen aber solche Rormen gedankenlos rezeptarische Anwendung finden, sie jollen nur als Anhaltspunkte dienen. Bedingung für jede Futterration ift jedenfalls, daß sie ein jog. Giweißminimum enthält; denn im Organismus findet fortwährend eine Siweißzersetzung statt, für welche Ersatz geschaffen werden nuß, außerdem begünstigt aber eine gewisse Eiweikmenge des Kutters

<sup>1)</sup> Das Nährstoffverhältnis wird berechnet, indem man gemäß des früher gekennzeichneten Verhältnisses von 1:2,2:1 den Gehalt an verdaulichem Fett mit 2,2 veroielsacht, hierzu den Gehalt an verdaulichen Kohlehydraten hinzuzählt und diese Summe mit der Gehaltszahl für verdl. Eineiß teilt.

bie Ausnutung der übrigen Nährstoffe, auch regt sie die Frestust und allgemein die Verdammystätigkeit au. Dieses Minimum steigert sich natürlich, wenn Fleisch, Milch, Wolle produziert werden soll, asso bei wachsenden und tragenden Tieren, bei Milchfühen und Wollschafen. Ausgewachsene Tiere, die zur Mast aufgestellt werden, erzeugen in der Regel nur noch wenig Muskelsgier, sie lagern hauptssächlich Fett au, welches in erster Linie durch das Fett und die Kohlenbydrate des Futters und in zweiter Linie auch durch den sickstoffreien Rest der Proteinstoffe gebildet wird.

Die folgenden Zahlen, über den Nährstoffbedarf, beziehen sich auf 1000 kg Lebendgewicht und müssen jeweils auf das wirkliche Lebendgewicht des betreffenden Tieres umgerechnet werden.

### (Zusammengestellt aus der Lindschen Fütterungslehre.)

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | kg Lebend<br>che Futter       |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Tiere                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | verdaulid).<br>Giweiß         | Stärfe:<br>wert                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | kg<br>l                                                                                                           | kg                            | kg                                                                                                                           |
| I. Erwachsene Tiere.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                               |                                                                                                                              |
| Ochsen, bei Stallruhe  " " nittlerer Arbeit  " " nittlerer Arbeit  Mastrinder (Bormastperiode) eigentliche Mastperiode  Milchtübe, trockenstehend " bei Milchertrag auf 10 Fr. Lebaw von 5 kg " " " " 15 " " " 20 "  Buchtsarren  Rutterschafe Massischafe | 15-21<br>22-28<br>25-30<br>24-32<br>24-32<br>15-21<br>22-27<br>25-29<br>27-32<br>27-34<br>25-26<br>22-30<br>24-32 | 1,6—1,9<br>2,2—2,5<br>2,8—3,2 | 6,0<br>9,7<br>12,8<br>10—12<br>12,5—14,4<br>6,0<br>7,8—8,3<br>9,8 - 11,1<br>11,8—13,1<br>13,9—16,0<br>9,2—10,0<br>16<br>14,5 |

| Art der Tierc                                                         | das tägl                                  | kg Lebend<br>iche Futter<br>verdaulich.<br>Eiweiß | enthalten:                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                       | kg                                        | kg                                                | kg                                   |
| Mastschweine, 1. Periode                                              | 33—37<br>28—33<br>24—28<br>21—26<br>23—28 | 3,0<br>2,8<br>2,0<br>1,4<br>2,0                   | 27,5<br>26,1<br>19,8<br>11,6<br>15,0 |
| II. Wachjende Liere.                                                  |                                           |                                                   |                                      |
| a) Zukunftiges Milch= und Arbeitsvieh                                 |                                           |                                                   |                                      |
| 2— 3 Monate alt . 3— 6                                                | 28<br>24<br>26<br>26<br>26                | 3,4<br>2,8<br>2,3<br>1,8<br>1,3                   | 18,5<br>15,2<br>11,5<br>9,0<br>8,0   |
| b) Zukunstiges Mastvieh oder zukunstige Ruchtfarren                   |                                           |                                                   |                                      |
| 2— 3 Monate alt . 3— 6 " " . 6—12 " " . 12—18 " " . 18—24 " " .       | 23<br>24<br>26<br>26<br>26                | 4,5<br>3,5<br>2,8<br>2,2<br>1,5                   | 19,5<br>16,5<br>13,5<br>10,0<br>9,0  |
| Wachsende Schweine.                                                   |                                           |                                                   |                                      |
| a) Zuchttiere (oder spätere Speckschweine)  2— 8 Monate alt .  3— 5   | 44<br>36<br>32<br>28<br>25                | 6,2<br>4,0<br>3,0<br>2,3<br>1,7                   | 33,8<br>27,3<br>23,2<br>20,2<br>15,8 |
| b) Mastschweine (Braten= oder Fleisch= schweine)                      |                                           |                                                   |                                      |
| 2— 3 Monate alt<br>3— 5 " " "<br>5— 6 " " "<br>6— 9 " " "<br>9—12 " " | 44<br>36<br>32<br>28<br>25                | 6,2<br>4,5<br>3,5<br>3,0<br>2,4                   | 33,8<br>32,0<br>26,5<br>24,5<br>19,8 |

# Berftenfütterung bei Schweinemaft.

Bei reiner Verstenfütterung werden von 4,5 kg Verste 1 kg Lebendgewicht erzeugt, bei Fütterung von Gerste und Fischmelil (100 g pro Tag und Ropf) von 3,9 kg Gerste. Der Bedarf an Gerste pro Tag (bei 100 g Beiffitterung von Fischmehl beträgt)

| für | Schweine | bon | 14 | Wodjen | rund | 1,4      | kg  | Gerste |
|-----|----------|-----|----|--------|------|----------|-----|--------|
| "   | 11       | "   | 16 | "      | n    | 1,6      |     | "      |
| "   | n        | 11  | 20 | H      | n    | 2,0      |     | 11     |
| 11  | "        | 11  | 25 | 11     | n    | $^{2,5}$ | 11. | "      |

Man süttert demnach pro Kopf und Tag 100 g Fischmehl und von Gerstenschrot soviel kg, als die Schweine Wochen alt sind, geteilt durch 10. Schwere Schweine erhalten zwedmäßig eine etwas höhere Gabe.

Gin Teil der Gerste kann auch durch Kartoffeln oder Rüben erseht werden. Ein Teil des Fischmehls, mit dem in den letten Wochen der Mast wegen der Fleischqualität so wie so abzubrechen ift, kann durch Erbien und Bohnenschrot ersetzt werden.

Säugenden Mutterschweinen fann ebenfalls Gerstenschwot in Berbindung mit Fisch- und Fleischmehl verabreicht werden.

Beim Fischmehl ist das auf Seite 130 gesagte zu beachten.

# Bedarf an Dürrfutter für Schafe.

Bei Stallfütterung sind pro Stud und Tag erforderlich:

für Widder . . . . 2 kg Heu und 1/4 kg Sommerhalmstroh ., Mutterschafe ", Jährlingé . . . 1½", ", ", ½ ", ", ½ ", ", ½ ", ", ½ kg Öhmd ", Lämmer (60 Tage alt) ½ kg Öhmd und 100 g Hafer.

# Tabelle über den Gehalt der Futtermittel an verdaulichen Rährstoffen und Stärkewerten 1)

(Berechnet auf Grund der Kellnerschen Forschungen nach den Tabellen von Dr. E. v. Wolff und Dr. E. Lehmann).

llm den Rährwert der Futtermittel leichter vergleichen zu können, sind in der letzten Spalte der Tabelle Vergleichswerte der wichtigsten Futtermittel augegeben; hierbei ist als Durchschnittswert augenommen sür 1 kg Stärkewert 18  $\mathcal{S}_1$  und ein Zuschlag von 8  $\mathcal{S}_1$  sür 1 kg verbauliches Eiweiß.

Es koften z. B. loco Dresben in Pfennig

| 1906                                                      | 1907  | 1908  | 1909  | 1910  | 1911  | Durchsch. |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1 kg verdaul. Stärkewert 16,40 l kg verdaul. Siweis 27,62 | 18,86 | 18,41 | 20,07 | 17,59 | 20,83 | 18,6      |
|                                                           | 26,48 | 26,55 | 25,15 | 26,60 | 26,17 | 26,4      |

Allzu schematisch dars man freilich hier nicht versahren, denn es ist zu bedenken, daß vielen Futterstofsen, wie z. B. jungem Grünstuter, Küben, Haser, Leinkuchen, Malzkeimen, Melasse, Balmkernstuchen, Kokoskuchen, Kaser, Leinkuchen, Malzkeimen, Melasse, Balmkernstuchen, Kokoskuchen n. a., spezissische Rebenwirkungen zuskommen, die in dem Begrifs "Stärkewert" ebensowenig zum Ausdrucktommen, wie der Erad der Bekönnmichkeit, der Schmackhastigkeit und der Haltbarkeit, sowie der Handlichkeit, der Schmackhastigkeit und der Haltbarkeit, sowie der Handlichkeit der verschiedenen Handelssuttermittel. Auch richtet sich der Marktpreis in der Fall eintreten, daß insolge geschickter Bropaganda oder insolge wirtschaftlicher Zweckmößigkeitsgründe ein Futtermittel wider Erwarten einen Siegeszug hält, wiewohl sein Marktpreis mit dem Kährwert keinestvegs in Einklang steht.

<sup>1)</sup> Diese Tabelle ist ein Auszug aus dem lesenswerten Buche von G. Linch, "Die Fütterungslehre der landwirtschaftlichen Ruhtiere". Breis geb. M. 5.—. (Verlag von Engen Ulmer in Stuttgart), mit beider Erlaubnis entnommen.

|                                                                                                                                                                                                  | , <u>o</u>                                   | u Berdauliche Mährstoffe                                                               |                                                                |                                        |                                             |                                        |                                                                           |                                    | ere                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| der<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                    | Trockenniasse                                | Fett                                                                                   | Statioffe.<br>Extraftitoffe                                    | Rohfaser                               | Unibe                                       | Nein:<br>Eiveiß                        | Stärkelvert                                                               | Bergle<br>werte<br>100 k<br>Futter | g des<br>mitt.                   |
| I. Grünfutter. a) Gräser. Gras, Fettweide                                                                                                                                                        | 22,0<br>20,0<br>19,2<br>28,0<br>17,2<br>24,0 | 0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,2                                                               | 8,1<br>7,3<br>6,3<br>8,4<br>5,5<br>8,0                         | 2,9<br>2,6<br>3,2<br>4,8<br>2,7<br>4,4 | 1,1<br>0,9<br>0,9<br>0,5<br>0,3<br>0,7      | 1,6<br>1,5<br>1,4<br>0,4               | 13,3<br>10,9<br>10,2<br>11,4<br>7,4<br>11,8                               | -<br>1<br>2<br>1<br>2              | 96<br>16<br>36<br>21             |
| b) Klee und ähnliche Futterpflanzen. Cjparjette Sopfenilee Intamatilee Luzerne, sehr jung Beginn der Blüte Rotflee vor der Blüte volle Blüte Schwedischer Alee Eerradella Steinflee in der Blüte | 18,<br>19,<br>24,                            | 0 0,5<br>0 0,3<br>0 0,3<br>0 0,3<br>0 0,3<br>0 0,5<br>0 0,5<br>0 0,5<br>0 0,5<br>0 0,5 | 5,7<br>5,0<br>4,8<br>5,8<br>5,3<br>6,1<br>4,3<br>3,9<br>5,0    |                                        | 0,7<br>0,7<br>0,8                           | 1,1<br>1,5<br>1,8<br>1,8               | 9,0<br>8,9<br>7,0<br>8,5<br>8,2<br>8,6<br>8,9<br>6,7<br>7,2<br>8,4<br>8,8 | I —                                | 76<br>                           |
| e) Hülfenfrüchte.<br>Acerbohnen<br>Erbsen<br>Kutterwiden                                                                                                                                         | . 15<br>18<br>18                             | ,5 0,                                                                                  | 3 4,5                                                          | 2,7                                    | 0,7                                         | 1,7                                    | 7,1<br>7,6<br>7,2                                                         | 1                                  | 50                               |
| d) Sonstige Futter-<br>pstanzen.<br>Buchweizen<br>Futterbistel, ganz jung<br>Senf                                                                                                                | . 13                                         | ,0 0,                                                                                  | 6 5,0<br>3 4,7                                                 | 1,0<br>2,7                             | 0,3                                         | 1,9<br>1,2                             | 7,2<br>8,5<br>7,4<br>5,7                                                  | 1 1                                | 68<br>43                         |
| e) Kraut, Blätter. Futterfohl                                                                                                                                                                    | . 22<br>. 15<br>. 11<br>. 18                 | ,0 0,<br>,6 0,<br>,0 0,                                                                | 3   5,0<br>2   3,8<br>3   4,1<br>5   5,3<br>2   3,4<br>1   3,9 | 2,3<br>1,4<br>1,0<br>1,7<br>1,0<br>1,0 | 3   0,4<br>1 0,7<br>0 0,5<br>7 0,6<br>0 0,7 | 0,6<br>1,4<br>1,0<br>1,6<br>1,6<br>0,9 | 7,4<br>5,8<br>6,1<br>8,6<br>5,6                                           | 1 1 1 - 1                          | 15<br>18<br>67<br>97<br>04<br>07 |

| Art                                                                                                                                                          | <u></u>                                              | 23e                                           |                                              | dje N                                        | ăhrft                                         | offe                                          | ##                                                   |                                 | ttlere<br>leichs:                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ber<br>Futtermittel<br>(Cchalt in 100 Teilen)                                                                                                                | Trodenmasse                                          | Fett                                          | Gildhofir.<br>Cztralifoffe                   | Rohjafer                                     | Amide                                         | Reine<br>Giveth                               | Siärkeivert                                          | wer<br>100 l                    | te für<br>cg bes<br>ermitt.      |
| f) Baumlaub und Reisig. Birkenlaub (August)                                                                                                                  | 45,0<br>43,0<br>34,0                                 | 2,5<br>0,6<br>0,9                             | 11,5                                         | 3,5                                          | 0,9<br>0,7<br>0,8                             | 3,9<br>1,6<br>2,2                             | 26,0<br>13,5<br>13,2                                 | _<br>2<br>_                     | 55                               |
| a) Biefenheu.<br>Beste Gräser und Leguminosen,<br>sehr jung<br>Beste Gräser u. Leguminosen,                                                                  | 84,0                                                 | 2,2                                           |                                              | 13,2                                         | 4,5                                           | 7,0                                           | 40,1                                                 | 7                               | 77                               |
| reif. Beste Gräser u. Leguminosen, alt. Gute Gräser, sehr inng "" reif "" alt. Wiesenhen, geringes Bies Scheingräser u. Gräser.                              | 85,0<br>86,0<br>85,0<br>86,0<br>86,0                 | 1,3<br>1,0<br>1,7<br>1,0<br>0,8<br>0,5        | 26,1<br>24,1<br>28,4<br>27,2<br>20,7<br>19,2 | 15,2<br>14,1<br>15,3<br>17,7<br>15,5         | 2,0<br>1,0<br>3,3<br>1,6<br>0,7<br>0,9        | 5,5<br>3,4<br>6,1<br>4,4<br>2,8<br>2,4        | 33,7<br>26,8<br>39,4<br>33,5<br>22,8<br>18,5         | 6<br>7<br>6<br>4<br>3           | 50<br>10<br>57<br>38<br>33<br>52 |
| III. Qual., sehr jung<br>Biel Scheingräser u. Gräser<br>. III. Qual., reif<br>Biel Scheingräser u. Gräser<br>III. Qual., alt                                 | 84,0<br>85,0<br>86,0                                 | 1,3<br>0,9<br>0,5                             | 26,2<br>24,0<br>19,0                         | 14,0                                         | 2,2<br>1,4<br>0,5                             | 4,7<br>3,6<br>2,1                             | 33,6<br>26,9<br>16,9                                 | 6<br>5<br>3                     | 42<br>15<br>20                   |
| b) Gräser.<br>Alpenheu                                                                                                                                       | 85,7<br>85,7<br>89,0<br>87,0<br>85,0<br>87,0<br>85,7 | 2,3<br>1,4<br>1,3<br>1,5<br>1,1<br>1,3<br>1,1 | 27,0<br>29,1<br>28,3<br>20,9<br>27,5<br>26,0 | 13,9                                         | 3,1<br>1,8<br>1,3<br>1,0<br>1,8<br>1,7<br>1,5 | 6,1<br>5,6<br>3,8<br>2,4<br>3,2<br>4,7<br>3,8 | 37,7<br>37,5<br>34,6<br>21,9<br>33,5<br>34,5<br>30,0 | 7<br>7<br>6<br>3<br>6<br>-<br>5 | 30<br>20<br>53<br>34<br>27<br>70 |
| c) Riee und fleeartige Bflanzen.  Csparjette, Aufang d. Blüte. in der Blüte. Sopfenklee (Med. lup.) Infarmatklee. Luzerne; Aufang der Blüte. " in der Blüte. | 84,2<br>54,8<br>83,3<br>83,3<br>83,5<br>84,3         | 2,1<br>1,6<br>2,0<br>1,4<br>1,2<br>1,0        | 25,4<br>23,2<br>23,0<br>22,2                 | 10,5<br>10,3<br>13,1<br>11,9<br>11,3<br>12,5 | 3,1<br>2,0<br>2,0<br>2,6<br>3,9<br>3,6        | 7,8<br>7,3<br>7,2<br>3,6<br>8,4<br>6,4        | 32,8<br>29,1<br>31,7<br>25,9<br>28,3<br>24,6         | 6<br>5<br>6<br>4<br>5<br>4      | 53<br>82<br>27<br>95<br>76<br>94 |

| Art                                                                                                                 | <u>=</u>                                             | Ver                                    | danlic                                       | he Ni                               | ährst                           | ffe                                    | ä                                                    | Mitt<br>Vergl                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ber<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                       | Trockenmasse                                         | Fett                                   | Statioffr.<br>Extrattioffe                   | Rohfafer                            | Amide                           | Rein:<br>Eiweiß                        | Stärkewert                                           | werte<br>100 k<br>Futter        | e für<br>g bes<br>unitt.               |
| Notllec, vor der Blüte " in der Blüte " Ende der Blüte Schwedischer Klee Serradella, in der Blüte Weißtee           | 84,0<br>84,0<br>85,0<br>84,0<br>84,0<br>83,5         | 1,9<br>1,4<br>1,0<br>1,8<br>2,5<br>2,0 | 26,0<br>26,6<br>25,1<br>22,5<br>20,0<br>23,7 | 11,7<br>12,2<br>12,3                | 2,2                             | 5,5<br>3,9<br>6,1<br>8,3               | 35,4<br>31,6<br>25,2<br>28,3<br>29,2<br>30,1         | 6<br>6<br>4<br>5<br>-5          | 96<br>13<br>85<br>57<br>—<br>86        |
| d) Hülsenfrüchte. Erbsen, Ansaug der Blüte . " in der Blüte . Hutterwicke, Ansaug der Blüte in der Blüte . Bidhafer | 84,0<br>83,3<br>83,8<br>83,3<br>83,3                 | 1,7<br>1,6<br>1,6<br>1,4<br>1,1        | 21,4<br>20,5<br>18,7<br>17,7<br>19,6         | 12,6<br>12,6<br>12,9                | 3,5<br>4,5<br>4,0               | 10,5<br>7,0                            | 34,4<br>27,1<br>30,6<br>24,7<br>25,7                 | 7<br>5<br>6<br>5<br>5           | 09<br>35<br>35<br>00<br>04             |
| e) Sonstige Pflanzen.<br>Buchweizen                                                                                 | 87,0<br>84,0<br>85,0                                 | 1.4                                    | 31,1<br>23,3<br>17,2                         | 13,5                                | 2,3                             | 4,6                                    | 26,6<br>28,5<br>13,9                                 | 5<br>2                          | 50<br>72                               |
| f) Kraut, Blätter.<br>Nartoffelfraut                                                                                | 90,0<br>88,0<br>86,0                                 | 4,5                                    | 23,2<br>34,4<br>27,8                         | 3,0                                 | 2,6                             | 2,3<br>4,1<br>5,1                      | 20,6<br>45,2<br>32,2                                 | 3<br>8<br>6                     | 89<br>66<br>20                         |
| g) Baumlaub.<br>Birfeniaub (Juli)<br>Bucheniaub (Juli)                                                              | 88,0<br>88,0                                         | 0,6<br>0,6                             |                                              |                                     |                                 | 6,4<br>6,2                             | 30,6<br>30,4                                         | 6<br>5                          | 12<br>97                               |
| III. Braunheu.  Sute Gräser, hell                                                                                   | 85,0<br>84,0<br>89,0<br>80,0<br>70,0<br>84,0<br>85,0 | 2,0<br>2,8<br>1,6<br>1,6<br>1,0<br>1,4 | 13,0<br>19,3<br>18,6<br>21,9<br>19,5         | 22,5<br>13,0<br>9,6<br>12,9<br>12,5 | 2,1<br>3,9<br>2,8<br>1,6<br>2,9 | 0,3<br>7,5<br>6,2                      | 31,7<br>20,3<br>26,7<br>24,6<br>25,1<br>24,2<br>10,4 | 6<br>3<br>5<br>4<br>4<br>4<br>1 | 12<br>68<br>40<br>92<br>60<br>78<br>90 |
| IV. Sauersutter.                                                                                                    |                                                      |                                        |                                              |                                     |                                 |                                        |                                                      | ]                               |                                        |
| Gräser, guteGrünmais<br>Kartoffeltraut<br>Rotifice<br>Zuderrübenblätter<br>Zuderrübenblätter und Köpfe              | 23,0<br>20,3                                         | 7 0,6<br>0 1,2<br>3 1,5<br>2 0.7       | 5,8<br>4,4<br>4,2<br>5,1                     | 3,3<br>1,8<br>2,9<br>1.7            | 0,9<br>1,3<br>1,3               | 0,9<br>0,4<br>0,3<br>1,5<br>0,7<br>0,2 | 9,2<br>8,9<br>7,3<br>9,4<br>7,9<br>9,5               | 1 1 1 1 1 1 1                   | 72<br>63<br>34<br>81<br>48<br>72       |

| 0(4                                                  | ا به                                                 | Ber                                           | bauli                                                       | He N                                                 | ährst                         | offe                                   | ŧ                                                           |                                      | tiere                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Urt<br>ber<br>Futtermittel<br>(Cehalt in 100 Teilen) | Trodenmasse                                          | Fett                                          | Silditoffr.<br>Tyrrattítoffe                                | Rohjajer                                             | Mnibe                         | Reins<br>Giveiß                        | Stärkewert                                                  | Bergli<br>werte<br>100 kg<br>Futter  | e für<br>g des<br>rmitt.               |
| V. Stroh.                                            |                                                      |                                               |                                                             |                                                      |                               |                                        |                                                             |                                      |                                        |
| a) Halmfrüchte.                                      |                                                      |                                               |                                                             |                                                      |                               |                                        |                                                             |                                      | 43                                     |
| Hafer                                                | 85,6<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>85,7<br>85,7 | 0,5<br>1,0<br>0,6<br>0,8<br>0,4<br>0,4<br>0,4 | 16,8<br>18,6<br>16,2<br>17,7<br>16,7<br>9,6<br>11,9<br>12,3 | 22,0<br>20,9<br>22,7<br>20,2<br>22,5<br>21,5<br>24,2 | 0,1<br>0,7<br>0,1<br>0,2<br>— | 2,5<br>1,3<br>2,3<br>0,7<br>0,8<br>0,8 | 18,6<br>19,5<br>23,4<br>19,7<br>20,6<br>7,4<br>10,0<br>12,5 | 3<br>3<br>4<br>3<br>1<br>1<br>2<br>2 | 60<br>40<br>65<br>90<br>39<br>86<br>31 |
| Winterweizen                                         | 85,7<br>85,7<br>85,7                                 | 0,4<br>0,4<br>0,4                             | 23,6<br>12,9<br>13,5                                        | 22,0<br>23,1<br>20,9                                 | ,-                            | 0,8                                    | 13,9<br>13,2<br>14,3                                        | 2 2                                  | 43<br>66                               |
| Aderbohnen                                           | 82,0<br>86,2<br>84,0<br>84,0<br>84,0<br>84,0         | 0,8<br>0,6<br>0,5<br>0,6                      | 19,8<br>18,4<br>15,1<br>18,1<br>19,6<br>16,8                | 16,4<br>15,4<br>15,0                                 | 0,8<br>0,8<br>0,5<br>1,0      | 3,5<br>2,6<br>3,7<br>4,0               | 18,7<br>16,6<br>11,3<br>15,9<br>19,7<br>18,0                | 3 3 2 3 3 3 3 3                      | 68<br>27<br>26<br>16<br>86<br>61       |
| c) Sonstige Pflanzen.<br>Buchweizen<br>Mohn<br>Raps  | 84,0<br>84,0<br>84,0<br>84,0                         | 0,7                                           | 20,5                                                        | 14,5                                                 | 0,6                           | 1,7<br>1,2                             | 14,1<br>19,4<br>16,7<br>8,5                                 | -<br>3<br>1                          | <br>10<br>80                           |
| VI. Spreu und Sulfen.                                | i                                                    |                                               |                                                             |                                                      |                               |                                        | ļ                                                           | <u> </u>                             |                                        |
| n) Halmfrüchte. Dinkel                               | 85,<br>86,<br>85,<br>90,<br>85,<br>85,               | 0 1,0<br>7 0,6<br>2 0,6<br>7 0,4              | 19,0<br>18,5<br>25,4<br>9,0                                 | 16,5<br>14,6<br>15,5                                 | 0,5<br>0,3<br>0,4<br>6 0,4    | 1,2<br>0,9<br>1,2<br>0,9               | 28,3<br>21,0                                                | 4<br>4<br>5<br>3<br>2<br>2           | 35<br>94<br>16<br>87<br>59<br>89       |
| b) Hilfenfrüchte.')<br>Bohnen                        | . 186,                                               | 0 0,9<br>0 1,3<br>0 1,8                       | 20,0<br>21,2<br>2   30,1                                    | 15,1<br>2 9,1<br>1 13,1                              | 5 1,9<br>5 1,0                | 3,8<br>9,8<br>3,7                      | 20,0<br>31,4<br>81,0                                        | 3                                    | 34<br>90<br>43<br>88                   |

<sup>1)</sup> Ffir 1 kg verzehrte Rohsafer sind 0,58 kg Stärkewert in Abzug gebracht. Nachschlagebuch. 2. Aust.

| Art                                                                                                                                                                      | <u>ان</u>                               |                                                                      |                                                           | dje N                                                   | ährjio                                                                  | ifc                                                                                                    | ŧ                                                                        | Mittle<br>Bergle                                                     | iđ)3=                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| der<br>Frittermittel<br>(Gehalt in 180 Teilen)                                                                                                                           | Trodenmaije                             | Fett                                                                 | Stlaftoffr.<br>Extrattftoffe                              | Rohjajer                                                | Unibe                                                                   | Finding<br>Gindriff                                                                                    | rice.                                                                    | werte<br>100 kg<br>Futteri                                           | für<br>; des<br>nitt.                                          |
| e) Sonftige Pjlanzen.<br>Buchmeisen .<br>Erdnutzichalen')                                                                                                                | 86,8<br>89,4<br>88,4<br>87,3            | 1,4                                                                  | 6,1                                                       | 13,1<br>18,2<br>16,3<br>7,17,2                          | 0,6                                                                     | 1,9                                                                                                    | 17,9<br>6,5<br>26,6<br>15,6                                              | 3<br>1<br>4<br>2                                                     | 34<br>32<br>90<br>94                                           |
| VII. Surzeln und Knollen. Tuiterrunleln, Neine große Kartoijeln, mittel Kohlrübe Rohrrübe Riejenmöhre Elovpelrübe Zuderrübe                                              | 13,<br>11,<br>25,<br>13,<br>15,<br>13,  | 0 0,06<br>0 0,06<br>0 0,08<br>0 0,09<br>,0 0,18<br>,0 0,10<br>5 0,08 | 6,<br>20,<br>8,<br>10,<br>9,<br>5                         | 3 0,6<br>6 0,4<br>9 0,6<br>4 1,6<br>5 0,5<br>3 0,5      | 0,8<br>1,0<br>0,6<br>0,5<br>0 0,5<br>5 0,4                              | 0,3<br>0,5<br>0,5<br>0,5                                                                               | 5,3<br>21,7<br>8,5<br>10,5<br>9,6                                        | 1<br>3<br>1<br>1<br>1                                                | 33<br>00<br>95<br>55<br>93<br>77<br>86<br>87                   |
| VIII. Körner und Früchte.  a) Halmfrüchte.  Dinkel (Spelz)  Dinkelkerne Gerste, mittel  bolltörnig Hutter, klein Hafer, mittel  Kirse Rais Reis, geschält Roggen, mittel | 888888888888888888888888888888888888888 | 5,7 1<br>5,7 1<br>6,0 2<br>6,7 4<br>6,0 3<br>7,3 4<br>36,0 0         | 7 63<br>9 63<br>6 6<br>3 5<br>0 4<br>0 6<br>7<br>0 6<br>7 | 3,3 0,2,3 1,3,8 0,9,0 1,4,7 2,0,2 4,7,5 1,6 1,6 1,4,5 1 | 6 -<br>6 8 -<br>7 8 -<br>7 9 0,<br>7 9 0,<br>7 1 0,<br>7 1 0,<br>7 1 1, | 12,<br>7,<br>6,<br>5, 7,<br>5, 7,<br>6, 7,<br>7, 6, 7,<br>7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, | 2   79,<br>0   73,<br>5   73,<br>0   72,<br>8   60,<br>3   56,<br>5   84 | 1 15<br>4 13<br>4 13<br>3 13<br>0 11<br>7 10<br>1 15<br>2 14<br>1 14 | 22<br>20<br>77<br>73<br>73<br>42<br>87<br>72<br>75<br>00<br>14 |
| b) Hilsenfrüchte. Aderbohnen Erbsen Linsen Platterbse Sandwide Serradella Sojabohne. Widen                                                                               |                                         | 35,6 1<br>85,7<br>88,4<br>84,0<br>91,3<br>90,0 1<br>86,6             | 1,4 4<br>1,9 4<br>1,6 5<br>1,4 4<br>6,2 5                 | 19,5<br>17,7<br>50,7<br>15,8<br>22,5                    | 3,5   2,<br>3,4   1,<br>2,7   2,<br>4,7   2,<br>6,3   2,<br>1,7   2     | 5 17<br>8 20<br>5 20<br>5 17<br>7 18                                                                   | ,1 69<br>,6 71<br>,4 73<br>,1 75<br>,9 68<br>,8 48<br>7,4 83             | ,1   14<br>,6   14<br>,1   15<br>,2   13<br>,8   9<br>,6   17        | 20<br>88<br>12<br>10<br>88<br>23                               |

<sup>1)</sup> Siehe vorhergehende Seite.

| Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )<br>je                                                                                      | Be:                                                                            | rb au li                                                                                                             | che N                                                                                                                    | ährst                                                                            | offc                                                                                    | E                                                                                                |                                 | tlere<br>(cich3=                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ber<br>Huttermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trođennasje                                                                                  | Sett                                                                           | Staffolfe.<br>Tratifolfe                                                                                             | Rohfafer                                                                                                                 | Unibe                                                                            | Rein:<br>Giveiß                                                                         | Stärkewert                                                                                       | wert<br>100 k                   | e får<br>g bes<br>rmitt          |
| c) Dlfrüchte. Buchedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89,4<br>87,7<br>88,6<br>90,4                                                                 | 38,5<br>42,2                                                                   | 16,8<br>16,0<br>12,4<br>13,7<br>12,0<br>10,3                                                                         | 7,4<br>6,7<br>6,5<br>3,2<br>3,3<br>9,4                                                                                   | 0,9<br>1,0<br>0,8<br>1,0                                                         | 19,1<br>14,9                                                                            | 86,3<br>102,6<br>120,5<br>121,5<br>129,9<br>05,8                                                 | 23<br>—                         | 34<br><br>22<br><br>             |
| d) Sonstige Samen u. a.<br>Budweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,7<br>83,0<br>50,8<br>51,0                                                                 | 1,5<br>3,2<br>1,3<br>1,7                                                       | 43,8<br>31,3<br>60,7<br>36,9<br>41,0<br>63,1                                                                         | 8,0<br>2,7<br>2,8<br>1,2<br>0,5<br>2,1                                                                                   | 11111                                                                            | 7,5<br>2,0<br>4,1<br>3,4<br>2,5<br>5,0                                                  | 56,9<br>37,1<br>72,6<br>43,6<br>47,4<br>77,3                                                     | 6<br>13<br>8                    | 84<br>84<br>39<br>12<br>73<br>13 |
| IX. Gewerbliche Probutte und Abfälle.  a) Mahlabfälle.  Buchw. Schalenkleie, grobe Dinfelkernenkleie  Erbsenkleien(Reie)  Erbsenkleienmehl  Erdnuhkleie  Gerftefuttermehl  Gerfteguttermehl  Gerftekleie  Herftelleie  Herftelleie  Haferthillen  Hogerfuttermehl, grobes  feines  Maiskleie  Reisfuttermehl  Roggenkleie  Reischuttermehl  Roggenkleie  Weizenfuttermehl  Roggenkleie  Weizenfuttermehl  Roggenkleie  Beizenfuttermehl  Roggenkleie  Beizenfuttermehl  Roggenkleie  Beizenfuttermehl  Roggenkleie, feine  grobe  b) Gärungsgewerbe. | 87,0<br>87,7<br>88,1<br>88,6<br>89,2<br>86,8<br>87,5<br>90,6<br>89,9<br>89,7<br>88,0<br>87,5 | 3,8<br>1,1,8<br>16,3,4<br>2,6<br>2,5<br>3,5<br>4,6<br>3,2<br>2,7<br>2,7<br>2,9 | 45,0<br>16,4<br>32,1<br>52,1<br>15,7<br>54,3<br>47,6<br>36,9<br>16,1<br>26,1<br>23,6<br>40,8<br>51,2<br>46,5<br>44,8 | 9,9<br>21,9<br>14,3<br>14,3<br>9,3<br>1,5<br>2,4<br>4,1<br>14,0<br>8,6<br>10,8<br>3,0<br>2,1<br>1,1<br>2,2<br>2,4<br>2,1 | 0,5<br>1,4<br>0,7<br>1,0<br>2,5<br>1,2<br>1,1<br>1,0<br>1,4<br>1,5<br>1,4<br>1,3 | 5,8<br>9,5<br>4,0<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8<br>1,8 | 30,8<br>60,8<br>38,1,2<br>76,3<br>74,0<br>66,4<br>421,4<br>421,4<br>62,3<br>36,9<br>44,8<br>44,8 | 6117915144131193391161231298899 |                                  |
| Biertreber, frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,8                                                                                         | 1,4<br>5,7                                                                     | 6,8<br>26,6                                                                                                          | 2,0<br>6,2                                                                                                               | 0,1<br>0,9                                                                       | 3,6<br>13,5                                                                             | 12,0<br>48,4                                                                                     |                                 | 45<br>79                         |

| Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u></u>                                                           | Beri                                                                                                                                                   | aulid                                                                                                        | he Ri                                                                       | ihrsto                                                                                                | ffe                                                                                                        | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mitt<br>Bergle                                                                                                             |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trodenmasse                                                       | Fett                                                                                                                                                   | Stlaftofft.<br>Extratifioffe                                                                                 | Rohfafer                                                                    | Amibe                                                                                                 | Rein:<br>Eiweiß                                                                                            | Stärtewert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | werte<br>100 kg<br>Futter                                                                                                  | für<br>g bes<br>mitt.                                                                              |
| Malzkeime (Gerste)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88,2<br>93,1<br>5,6<br>87,4<br>89,9<br>90,5<br>88,0               | 4,5<br>0,2<br>2,0<br>9,0<br>4,6                                                                                                                        | 26,9<br>26,1<br>2,6<br>21,2<br>39,8<br>46,1<br>41,5                                                          | 11,8<br>5,8<br>0,6<br>2,0<br>4,0<br>4,9<br>3,7                              | 1,2<br>0,4<br>1,2<br>1,0<br>4,0                                                                       | 1,0<br>9,7<br>17,3<br>14,4                                                                                 | 38,7<br>46,6<br>4,2<br>32,7<br>69,6<br>62,4<br>58,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7<br>9<br>-7<br>13<br>12<br>11                                                                                             | 93<br>58<br>83<br>63<br>80<br>38<br>96                                                             |
| c) Stärkefabrikation.<br>Kartosjeljaser (Külpe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91.9                                                              | 0,3<br>4,2<br>1,9<br>5,4                                                                                                                               | 11,2<br>65,3<br>12,7<br>47,1<br>55,2<br>17,6                                                                 | 0,6<br>7,9<br>0,1<br>2,5<br>0,8<br>1,4                                      | 0,1<br>0,4<br>6,5<br>1,5<br>3,0<br>0,6                                                                | 0,6<br>2,8<br>60,3<br>18,4<br>11,5<br>3,0                                                                  | 11,9<br>72,3<br>78,4<br>63,8<br>70,4<br>15,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2<br>13<br>18<br>12<br>13<br>2                                                                                             | 19<br>24<br>93<br>95<br>59<br>96                                                                   |
| d) Zuderfabrikation.<br>Dijjusionsschnihes, frisch gefäuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,3<br>89,3<br>91,                                               | 1,0<br>B —                                                                                                                                             | 5,4                                                                                                          | 1,1<br>2,4<br>15,3<br>8,7                                                   | <br>0,2<br><br>1,4<br>4,6                                                                             | 4,9<br>2,0                                                                                                 | 7,6<br>53,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>10<br>10                                                                                                              | 90<br>40<br>07<br>10<br>82                                                                         |
| o) Difabritation. Baumwollsamentuchen, ungeschäl geschält Baumwollsamenmehl Buchelfuchen, ungeschält. geschält Gronustuchen Gronustuchen Kotosnustuchen Kotosnustuchen Kotosnustuchen Kotosnustuchen Kotosnustuchen Leintuchen Leintuchen Leintuchen Maisteimtuchen Maisteimtuchen Balmterntuchen Balmterntuchen Ralmterntuchen Ralmterntuchen Ralmternmehl Rapstuchen | 90,<br>91,<br>83,<br>88,<br>88,<br>86,<br>88,<br>89,<br>89,<br>89 | 0 12,0<br>9,8<br>9,6<br>5 6,5<br>5 9,4<br>7,2<br>7,1<br>1,0<br>6,8<br>9,6<br>9,6<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0 | 15,8<br>14,2<br>17,0<br>12,2<br>12,2<br>12,2<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4<br>10,4 | 1,0<br>1,8<br>5,2<br>2,0<br>1,3<br>0,5<br>6,2<br>8,9<br>1,4,1<br>4,6<br>6,6 | 2,6<br>1,4<br>0,8<br>0,8<br>1,2<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,4 | 34,3<br>38,6<br>13,2<br>30,8<br>39,2<br>42,0<br>14,6<br>17,2<br>24,1<br>0 27,1<br>210,1<br>4 28,4<br>4 15, | 76,4<br>74,2<br>44,5<br>71,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>73,6<br>6<br>80,5<br>6<br>80,5<br>6<br>80,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74,5<br>1<br>74<br>1<br>74<br>1<br>74<br>1<br>74<br>1<br>74<br>1<br>74<br>1<br>74<br>1<br>7 | 16<br>16<br>16<br>15<br>16<br>17<br>10<br>15<br>14<br>15<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 48<br>50<br>43<br>06<br>33<br>49<br>12<br>66<br>75<br>22<br>64<br>22<br>82<br>17<br>65<br>34<br>09 |

| 0()                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ญ                    | Net.                                                                                | bauli                        | rhe N             | őbrít                         | oife                                                                                          | 1                                                                                           | Mit                                                 | ilerc                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Art<br>der<br>Futtermittel<br>(Gehalt in 100 Teilen)                                                                                                                                                                                                                                          | Trodenmasse          | geit 3                                                                              | Staffioffe.<br>Extratifioffe | Rohfaser          | Amide                         | Rein:<br>Etweiß                                                                               | Siärkewert                                                                                  |                                                     | eichs:<br>e für<br>g bes<br>emitt.<br>  s   |
| Sesamtuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,0                 | 2,1                                                                                 | 13,2<br>16,8<br>18,2         | 2,3<br>2,4<br>4,3 |                               | 41,2                                                                                          | 72,1<br>61,1<br>71,5                                                                        | 15<br>14<br>15                                      | 62<br>29<br>10                              |
| X. Futtermittel fierischen Uriprungs.  Fettgrieben-(Luchen) Fischfuttermehl, settarm  Fettreich  Fleischsuttermehl  Kithnereier  Maisser (frisch)  (getrodnet)  Kuhneilch  "abgerahmt  "abgerahmt  "abgerahmt  "Bentrisugiert  "Buttermisch)  Molsen von Luhmisch  Schweinemisch  Stutenmisch | 87,2<br>89,2<br>89,0 | 10,3<br>12,7<br>12,1<br>3,1<br>9,1<br>3,6<br>0,7<br>0,2<br>1,1<br>0,1<br>6,9<br>4,7 |                              |                   | 3,7<br>3,7<br>3,5<br>—<br>0,8 | 43,5<br>40,4<br>62,2<br>12,6<br>12,2<br>35,7<br>3,2<br>3,5<br>4,0<br>0,8<br>6,5<br>6,4<br>2,0 | 76,4<br>44,7<br>62,6<br>88,8<br>40,8<br>155,5<br>15,4<br>7,5<br>4,6<br>26,3<br>19,7<br>18,0 | 15<br>11<br>14<br>20<br>8<br>4<br>12<br>—<br>—<br>— | 43<br>60<br>60<br>95<br>35<br>38<br>84<br>— |

# Einteilung der Futtermittel nach ihrer Wirlung auf den Fettgehalt der Milch und auf die Milchproduktion.

Nach Untersuchungen von Prof. Hansen haben:

1. Fetterhöhende Wirkung bei ziemlich gleichbleibendem Milchertrag: Palmkuchen, Kokoskuchen, ferner jedoch in geringerem Maße Baumwollsackuchen, Leinsackuchen, Hillenfrüchte, getrocknete Maisschlempe, Zuderrübenblätter mit Köpsen und wahrscheinlich Heu.

2. Schwach sentende Wirkung in Bezug auf Fettgehalt der Milch, aber günstige Einwirkung auf die Milchabsonderung im ganzen: Maizena, Sesamkuchen, Sojabohnenkuchen, Mais, Hafer, Wurzelfrüchte, Zuderschnitzel, sowie wahr-

scheinlich alle stark zuckerreichen Futtermittel.

3. Stark seukende Wirkung in Bezug auf Fettgehalt bei wenig geänderter Milchproduktion: Mohnkuchen, Leindotterkuchen, alle gefrorenen und sehr kalten Futtermittel, sowie in den meisten Fällen auch Reissuttermehl.

Bei der Verabreichung von Kraftfutter an Milchvieh ist demnach unter Berücksichtigung des Eiweißgehaltes und des Preises eine Mischung der unter Zisser 1 und 2 ausgeführten Futtermittel zu empfehlen, während die unter Zisser 3 genannten Futtermittel an Milchvieh nicht verabreicht werden sollen.

Mildfordernd wirfen außerdem: Grünfutter, Rüben,

Schnigel, Treber, Melasse, auch reichliche Tränke.

Die Futtermittel haben auch einen Sinsluß auf die Beschafsenheit der Butter; so erhält man eine mehr harte Butter durch Fütterung von Palmkernkuchen, Kokoskuchen und Baumwollsaatmehl, Erdsen und Wickenschreitenblättern und Köpfen, Trockenschnigen, Stroh; dagegen eine mehr weiche Butter durch Fütterung von Hafer, Weizen, Mais, Weizenkleie, Reissuttermehl, Sesamkuchen, Haferstroh u. a. Es soll deshald Regelsein, eine Mischung verschiedener Futtermittel zu geben.

# III. Allgemeines, Befriebswirtschaftliches und Gesetheskunde.

# Nährstoffbedarf des Menichen.

Die Ernährung muß dem Körper diejenigen Stoffe ersetzen, bieihm burch Afmung, Harnabsonderungu.a. entzogen werben.

Ein mittlerer erwachsener Mensch verliert täglich etwa:

burch Atmung . . . . 330 g Wasser und 900 g Kohlensäure, " Hautausdünstung] 660 "

Harnabsonderung 1700 " " 16 " Harnstoff " Darmabsonderung 130 " "

4 " Stickstoff Der erwachsene Mensch ift gut" ernährt, wenn er täglich ein-

nimmt etwa:

120 g Eiweiß, 50—60 g Fett und 500 g Kohlehhdrate (zuderund mehlartige Stoffe), außerbem braucht er 2700-2800 g Wasser und 25-30 g Nährsalze. Das Wasser wird mit den wasserhaltigen Speisen und der Rest in Form von Getränken aufgenommen. Nach neueren Untersuchungen soll der tägliche Siweißbedarf nur 54 bis höchstens 85 g betragen.

Bu beachten ist, daß das Fett und die Kohlehydrate haupt= sächlich zur Erzeugung von Wärme, Kraft und zur Fettproduktion im menschlichen Körper verwendet werden und daß sich die beiden Nährstoffe gegenseitig bis zu einem gewissen Grad ergänzen können; dagegen kann das Eiweiß, das zur Bildung von Blut, Fleisch u. a.

verwendet wird, durch keinen anderen Stoff erfest werden.

Ciweiß ist ein Stoff wie man ihn hauptsächlich im Hühnerei sindet, außerdem kommt es in größeren Mengen im Fleisch, im Käse, in den Hülsenfrüchten u. a. vor.

Das Fett ist berjenige Stoff, aus dem das Schmalz, die Butter,

bie Pflanzensette und Die in der Hauptsache bestehen.

Die Kohlehhdrate (zuder- und mehlartige Stoffe) finden sich vorwiegend im Mehl, in den Kartoffeln, im Zuder und ähnlichen Stoffen.

Um dem menschlichen Körper das notwendige Eiweiß (120 g) in einem einzigen Nahrungsmittel zuzuführen wären erforderlich:

Käse 388 g, Linsen 491 g, Erbsen 582 g, Ochsenfleisch 614 g, Gier 968 g, Weizenbrot 1444 g, Reis 2562 g, Roggenbrot 2875 g und Kartoffeln 10 000 g. Wenn nur 80 g Enveiß als Bedarf in Rechnung gesetzt werden, so verringern sich die Mengen um 1/3. An

Rase ware also erforderlich 259 g usw.

Un die notwendige Menge Kohlehhdrate zuzusühren, wären erforderlich: Käse 2011 g, Linsen 806 g, Erbsen 819 g, Ochsensleisch 2306 g, Cier 902 g, Weizenbrot 625 g, Reis 572 g, Roggenbrot

930 g. Kartoffeln 2039 g.

Bei der Ernährungslehre ninnnt man als Durchschnittsnährwert der Nahrungsmittel diesenige Wärmemenge an, die durch eine bestimmte Menge Nährstosse im menschlichen Körper erzengt wird. Man neunt diese Wärmegröße Wärmeeinheit oder Calorie; (1 Calorie abgekürzt Cal. drückt diesenige Wärmemenge aus, die zur Erwärmung von 1 kg Wasser um 1°C ersorderlich ist).

Auf Grund von verschiedenen Berechnungen kann man als

Durchschnittswert annehmen:1)

für 1 g Giweiß in gemischter Kost 3,4 Cal. " 1 " Giweiß in sleischarmer oder

fleifchloser Kost . . . 3,0] "

1 " Fett . . . . . . . . . 8,4] "

1 " Kohlehndrat . . . . . . 3,8 "

um einen ungesähren Begriff über den Nahrungsbedarf eines Menschen zu geben, seien im solgenden einige Zahlen des täglichen Berbrauchs mitgeteilt.

Es beträgt im Durchschnitt der Nahrungsbedarf: eines Säuglings von 1 Monat gegen 400 Cal.

630 eines Anides 1 Nahr 850 2 1010 11. 11 1210 10 1410 1700 12 2100 15 2340 18

von normal ernährten Erwachsenen mittlerer Größe: bei geringer körperlicher Arbeit gegen . . . 2500 Cal.

" inittlerer körperlicher Arbeit gegen . . . 2800 "
" angestrengter körperlicher Arbeit gegen . 3400 "

bei äußerft angestrengter körperlicher Arbeit gegen 4000 bis 5000 Cal.

<sup>1)</sup> Die folgenden Zahlen und Anbellen find dem Katechismus der menschlichen Ernährung von Dr. E. v. Dechenberg, Max heffes Berlag in Leipzig, entnommen

von alten Männern oder Franen ohne besondere förperliche Arbeit bei mittlerem Ernährungszu-

Mittlere Zusammensehung und Nährwert einiger Nahrungsund Genusmittel.

| Bezeichnung<br>der Nahrungs= und<br>Genußmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sette S                                                                              | 100 A                                                                                              | Stärfe: u. guder:<br>Bucker: un uslie<br>fubstang ni | 1               | Wasser und                                                                                                                 | 100 g liefern<br>Nährwerte<br>(Catorien)                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fleisch und Fleischwaren. Ochje, Fleisch mittels. (ohne Knoch.) Kalb., sett " "nager " Baumel "nitelsett " "schwein, sett " "nager " Fleisch, " Fleisch, " Fluiger Hahn, Fleisch " Laube, Fleisch " Laube, Fleisch (Ubs. bis 37%) Lachs ober Salm, Fleisch . Fluigaal, Fleisch . Fluigaal, Fleisch . Geräuchert " Feecht, Fleisch .  "geräuchert " Feecht, Fleisch .  " | 5<br>7<br>1<br>6<br>37<br>7<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>28<br>9<br>17<br>9<br>1 | 21<br>19<br>20<br>17<br>15<br>20<br>22<br>23<br>22<br>23<br>22<br>17<br>22<br>18<br>19<br>21<br>18 |                                                      | HEELT CHEETHER. | 59—78<br>65—77<br>78—79<br>75—77<br>44—54<br>69—76<br>61—79<br>75<br>73<br>61—77<br>53—62<br>70—73<br>43—49<br>69<br>76—84 | 122<br>139<br>80<br>112<br>348<br>147<br>104<br>90<br>108<br>86<br>95<br>162<br>210<br>100<br>129<br>105<br>48 |
| Schellisch, Fleisch<br>Flußbarich, I.,<br>Rarpfen,<br>Forelle oder Saibling, Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,3<br>0,7<br>1<br>2                                                                 | 17<br>19<br>22<br>19                                                                               | =                                                    |                 | 80—83<br>76—80<br>77<br>77—80                                                                                              | 42<br>48<br>53<br>52                                                                                           |
| Sped, getäuchert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78<br>36<br>40<br>11<br>4—26                                                         | 3<br>25<br>18<br>12<br>9—16                                                                        |                                                      |                 | 11<br>28<br>37<br>3—50<br>8—56                                                                                             | 617<br>379<br>400<br>240<br>290                                                                                |

|                                                                                                                                                                        | C <sub>čit</sub>                                              | 100 Zei                                                       | Len Sind                                                       | entha                                | (ten                                                                                         | H a                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der Nahrungs- und<br>Genußmittel                                                                                                                        | Pett                                                          |                                                               | Starfe 11.<br>Zucker:<br>fubstanz                              | Holziajer                            | Wasier                                                                                       | 100. g liefern<br>Nährwerte<br>(Calorien)                      |
| Gier.<br>Hühnerei, ganzer Inhalt<br>" das Weiße<br>" das Gelbe                                                                                                         | 12<br>0,3<br>31                                               | 13<br>13<br>16                                                | _                                                              | Ξ                                    | 72—75<br>85—86<br>47—54                                                                      |                                                                |
| Milds und Moltereiprobutte. Frauenmilch Kuhmilch, abgerahmt d. Bentr. Kuttermilch, Biegenmilch Butter, gefalzen Margarine Räfe, fetter "halbsetter "magerer.           | 3,8<br>3,7<br>0,3<br>1,1<br>3,6<br>84<br>86<br>30<br>24<br>12 | 2,3<br>3,6<br>3,1<br>4,0<br>4,3<br>0,7<br>—<br>25<br>30<br>34 | 6,2<br>4,9<br>5,3<br>4,0<br>4,5<br>0,6<br>-<br>1<br>2          | 11111111                             | 87<br>87<br>91<br>90<br>82—90<br>4—35<br>9—14<br>22—57<br>32—51<br>28—60                     | 756<br>787<br>380<br>340                                       |
| Pflanzliche Rahrungsmittel. Roggenwehl Roggenbrot Beizenmehl, feines. gröberes Beißbrot Zwiebaat aus Weizenmehl Rubeln und Makfaroni Hafermehl (Grühe) Bohnen. Erbsen  | 2<br>-1<br>1<br>-1<br>-6<br>2<br>2<br>2                       | 12<br>6<br>10<br>12<br>7<br>8<br>9<br>13<br>25<br>23<br>26    | 70<br>49<br>75<br>72<br>54<br>75<br>77<br>67<br>48<br>53<br>58 | 2<br>-<br>1<br>-<br>2<br>8<br>6<br>4 | 11—15<br>30—49<br>12—16<br>10—15<br>26—55<br>11—15<br>10—16<br>6—14<br>8—18<br>9—25<br>10—16 | 203<br>337<br>3229<br>332<br>340<br>350<br>303<br>225          |
| Kartoffeln (ohne Rüchicht auf Abfälle) Wöhren, Ileine Kohlrüben " Gurten " Sellerie, Knollen " Gartenerhsen, grün " Schnittohnen " Blumentohl " Kottraut " Beißtraut " |                                                               | 21211632223                                                   | 21<br>8<br>8<br>2<br>12<br>12<br>7<br>5<br>6<br>5<br>4         | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1              | 68—8:<br>86—9:<br>82—9:<br>95<br>84<br>72—8:<br>81—9:<br>88—9:<br>90<br>87—9:                | 1 33<br>33 12<br>50<br>50<br>59<br>22 29<br>3 25<br>28<br>3 28 |

| Bezeichnung<br>der Nahrungs= und<br>Genußmittel                                                                                               | Alfohol<br>oder<br>Gette Eg    |                 | Stärfe u. Blader<br>Zuder<br>fubjianz | 1 -    | Maffer agl       | 100 g liefern<br>Nährwerte<br>(Calorien) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------|
| Bilze u. Schwämme, frisch getrocknet                                                                                                          | _ 2                            | 3<br>29         | 5<br>36                               | 1<br>7 | 90—93<br>12—16   | 25<br>245                                |
| Apfel, Birnen, Pflaumen, frisch<br>" " getrock.                                                                                               | _                              | 2               | 12<br>63                              | 2 —    | 80—89<br>25—33   | 60<br>255                                |
| Alfoholische Getränke. Einsache Biere, Dünnbiere Lagerbier, leichteres (Winter) Eonumerbier, schwer Baherisch Bier Bochier Weißbier Upselwein | 2<br>3<br>4<br>4,5<br>5<br>2,5 |                 | 25<br>6<br>6<br>7<br>5                | 111111 |                  | 12<br>47<br>47<br>55<br>59<br>45         |
| Roi- und Weißwein                                                                                                                             | 5<br>8<br>12<br>9              |                 | 2<br>22<br>12                         |        | -<br>-<br>-<br>- | 60<br>—                                  |
| Brauntwein                                                                                                                                    | 35<br>44<br>61<br>90           | _<br>_<br>_     |                                       |        |                  | <u>-</u>                                 |
| Chofolade                                                                                                                                     | Fette<br>10—13<br>—<br>20—25   | $\frac{10}{20}$ | 6—7<br>40                             |        | 5—10<br>5,6-6,3  | 221<br>95<br>457<br>420                  |

# Verdaulichkeit der Speisen.1)

Nach Dr. Klenke ist zur vollständigen Verdauung unserer üblichen Speisen nachstehender Zeitraum notwendig:

1 Stunde: gekochter Reis.

1½ Stunden: geschlagene Eier, Gerstensuppe, gebratenes Wildbret, weichgekochte Apfel und Birnen, Obst als Mus gekocht, gekochter Lachs und gekochte Forelle, Spinat, Spargel, Sellerie,

<sup>1)</sup> Aus bem bayr. landw. Wochenblatt, Rr. 4, 1912.

durchgetriebener Erbjen- und Bohnenbrei, Gerstenbrei, Hafergrühe; jodann: gekochtes hirn und gekochter Sago.

2 Stunden: Mildy, robes Gi, gefochte Gerfte, gebratene Dehfen-

leber, gefochte faure Apfel, gefochter Stockfisch.

2½ Stunden: gebratener Truthahn, gebratene wilde Gans, gekochtes Lanunsseich, gebratenes Spanserkel, geröstete Kartosseln, in den Hilsen gekochte Bohnen, große Bohnen, Erbsen, Linsen.

23/4 Stimden: Bubbing bon Giern und Milch, geröftetes zartes

Rindfleisch, Sithnerfritaffee.

3 Stunden: weichgesottene Gier, geschmortes Hannelsleisch, roher Schinken, Beessteat, gebratenes mageres Rindsleisch, gebratener Barich, gebratene Steinbutte und Scholle, Kuchen

31/4 Stunden: Ochsenbraten, Rostbeef, gekochte Mohrrüben,

Salate, Rohl.

3½ Stunden: gebratenes fettes Schweinesleisch, frisch gesalzenes Schweinesleisch, geschmolzene oder gebratene Butter, hartgesottene Gier, alter Kaje, frische Bratwurst, gekochtes Kindsleisch, eingesalzenes Kindsleisch, gekochte Kartosseln, gekochte weiße Rüben, Hannnelsseischuppen, frisches Weizenbrot, gekochter Weißicht, gekochter Weerrettich, gekochter Zwiedel.

33/4 Stunden: gekochtes Mindsleisch, Butterbrot mit Kaffee. 4 Stunden: gekochtes und gebratenes zahmes Gestügel, Hannuel-

und Kasser, Kindsseisches und gebratenes zuhntes Gestuger, Hindsseischen, Kindsseischen, gesalzener Lachs, trockenes Brot nit Kassee.

41/4 Stunden: wildes Geslügel, Schweinesleisch nut Gemüse

gefocht.

41% Stunden: gekochtes zartes Hammelfleisch, frischgesalzenes

Pökelsleisch mit Sauerkraut.

5 Stunden: sehr hart gesottene Eier, gebratene Raudywurst, zäher Kalbsbraten, gebratenes altes Hammelsleisch, gekochte Sehnen, Häute, Därme, Steinobst, Kirschen, Pslaumen, Kosinen, Mandeln, Vilze, Küsse, Küsse, Hüsse, H

6 Stunden: altes Pökelfleisch, gebratener setter Aal, gebratene

Neunaugen (eine Fischart).

Aus dieser Übersicht geht die Lehre hervor, Leuten, deren Magen schwach ist, nichts vorzusehen, woran sie über 4 Stunden mit der Verdauung zu tun haben. — Zusat von DI, Fett und Säure erschwert die Verdauung, dagegen wird dieselbe gesördert durch Zusat von Salz, Gewürz, Pfesser, Zimt, Senf, Rettich, Zucker und Wein.

### Mahl= und Badansbeute.

Im Durchschnitt erhält man beim Mahlen von Weizen u. Kernen 1) 76—78% Mehl, 18—20% Kleie (Berl. 2—4%) Roggen . . . . . 74—76% " 20—23% " " " " "

Beim Berbacken von Mehl zu Brot erhält man im Durchschuitt aus 100 kg Weizenmehl . . . . . . . . 135—145 kg Brot, " 100 kg gewöhnl. Roggenmehl . . . 130—135 " "

# Verhalten während eines Gewitters.

Wie gefährlich es ift, bei einem Gewitter unter Bäumen Zuflucht zu suchen, ist allgemein bekannt; die Ersahrung hat gelehrt, daß Eichen und Ulmen gefährlicher sind als Buchen, was jedensalls auf den höheren Olgehalt der lettecen zurückzuführen ift. Bor allem find alleinstehende Baume zu meiden, während man in einem Wald Biemlich sicher ift, sofern man nicht solche Orte wählt, wo ein Baum hoch über die anderen hinwegragt. Wo kein Haus erreichbar ist, dürste ein Holzschuppen das verhältnismäßig sicherfte Ushl bieten, vorausgesett, daß hier keine Schafe, Ruhe oder andere Tiere untergebracht furd, deim um alles Getier herum fainmelt fich Elektrizität an, die den Blitz anzieht. Wenn eine Gefellschaft auf dem Feld von einem Gewitter überrascht wird, ist es dringend geboten, sich weit voneinander zu trennen, auch die Pferde vom Wagen zu spannen und memals in ihrer Nähe Schutz zu suchen. Der sicherste Aufenthalt ift das Wohnhaus; doch vermeide man auch hier die unmittelbare Nähe eines Herdes oder Ofens, eines telephonischen Apparates, einer Wasserkeitung usw. Sehr gefährlich ist auch das Verweilen ant Fenster, unter Haus- oder Stallturen mahrend eines Gewitters.

Die Frage, in welche Bäume der Blit am häusigsten einschlägt, dürfte allgemeines Interesse beauspruchen. Ein alter Spruch lautet:

> Bor den Eichen sollst du weichen, Und die Weiden sollst du meiden, Und die Fichten such mit nichten, Doch die Buchen sollst du suchen!

<sup>1) (</sup>Vom Dintel erhalt man beim Gerben im Durchschnitt zwei Drittel bis drei Biertel Kernen und ein Drittel bis ein Viertel Spren.)

Es ift festgestellt, daß die Blitzgesahr für die Siche viel größer ist als für die Vuche, und auch über die Ursachen dieses verschiedenen Verhaltens haben Untersuchungen Ausschluß gegeben. Die elektrische Leitschigseit des Holzes ist abhängig vom Olgehalte desselben. Diesenigen Bäume, die den größten Olgehalt besigen, erscheinen im höchsten Grade gegen Blitzchlag gesichert; stärkereiche und ölarme Bäume dagegen werden vom Blitzschlag bevorzugt. Bäume, deren Holz teich an Ol ist, sind Ausbaum und Vuche. Bäume, reich au Stärke und arm an Ol aber sind Siche, Weide, Pappel, Ahorn, Haselmuß, Ulme, Siche und Weißdorn. Ordnet man die Bäume nach der Blitzgesahr, so erhält man: Blitzgesahr sehr gering dei Kußdaum und Vuche, Blitzgesahr etwas größer dei Fichte und wahrscheinlich auch Lärche, Sibe, Thuja und Wacholder, Blitzgesahr groß dei Tanne, Blitzgesahr sehr sehr groß dei Tanne, Blitzgesahr sehr groß dei Tanne, Blitzgesahr sehr sehr groß dei Tanne, Blitzgesahr sehr groß dei Tanne, Blitzgesahr sehre und den übrigen stärtereichen Bäumen. Das klügste ist aber jedensalls, bei Gewittern überhaupt niemals unter Bämmen Schntz zu such zu großen.

# Erfte Hilfeleiftung bei Unfällen.

Allgemein ist zu bemerken, daß bei den meisten Unfällen, inse besondere dann, wenn innere Organe verletzt sind, möglichst rasch ein Arzt beigezogen werden soll; wenn nicht sofort ein Arzt zur Stelle ist, so sind nachstehende Magnahmen zu ergreisen:

#### 1. Ductschungen.

Zeichen: Schmerz, Gebrauchsstörung, Blutaustritt, An-

schwellung ohne wesentliche Formveranderung.

Behandlung: Erhöhte Lagerung und Auheftellung des betreffenden Teils, Kühlung mit in Wasser gelöster essigsaurer Tonerde, Eisbeutel, Auflegen kalter Metalle; bei Anschwellung leichten Druckverband, Massage.

Zeichen für Quetschung und Erschütterung innerer Organe:

a) des Gehirns: Erbrechen, Bewnstlosigkeit;

b) des Rückenmarks: Lähmung der Beine eb. auch der Arme; e) des Bruftfords und der Lunge: Blutzpeien, Bellemmung;

d) des Unterleibs: Totenblässe, Erbrechen, Ohnnacht.

Behandlung: Sofort den Arzt rusen, inzwischen bequeme Lagerung bei Blässe oder Ohnmacht, Kops niedriger, Entsernung beeugender Aleidungsstücke, Berabreichung von stärkenden Mitteln, Wein, Kognak, Kaffee u. ä.

#### 2. Bunden.

Behandlung: Sorgfältige Reinlichkeit, besser gar kein Berband als einer von zweifellzafter Reinlichkeit, vor der Behandlung Desinfektion der Hände, Abspülen der Wunde mit reinem, besser gestochtem Wasser oder einer Lysollösung, dann bedecken der Wunde mit Gaze und Verbandwatte, darüber die Binde, die aber immer in der Richtung vom Finger oder der Zehe nach der Schulter gewickelt werden soll, nie umgekehrt.

Bei vergifteten Wunden, Einschnürung des verletzen Gliedes, Aussaugen der Wunden, aber nur bei unverletzen Lippen, Umschläge

mit Alkohol, daneben sehr viel Alkohol innerlich.

#### 3. Blutstillung.

Bei Blutungen ist zu beachten, ob eine Vene (Blutgefäß, welches das verbrauchte und dunkelrot gefärdte Blut vom Körper zum Herzen führt) oder eine Arterie (Blutgefäß, welches das Blut vom Herzen in die einzelnen Körperteile führt, solches Blut ist helkrot gefärbt) verletzt ist. Ist eine Vene verletzt, so sließt das Blut gleichmäßig und es bildet sich meist von selbst ein Blutspfropsen und das Bluten hört bald auf, ist dagegen eine Arterie, aus der das Blut stoßweise heraussprigt, verletzt, so besteht die Gesahr der Verblutung.

Behandlung: Hochlagerung des verletzen Teils, Fingerdruck an der verletzen Stelle oder Druckverband, Umschmürung oberhalb der Wunde mit elastischer Binde (Gunumischlauch, Hosenträger u. a.). Der Erfolg soll ein überraschender sein, wenn man ein Bäuschchen Watte in ganz reines heißes Wasser taucht und auf die Verletzung legt.

Bei Nasenblutungen, Kopf leicht neigen, Nase zusammendrücken, Verstopfen der Nase mit Watte, Einziehen von Essig und Wasser,

kalte Unischläge auf Stirn und Nase.

#### 4. Berbreumingen.

a) Bei Kötung der Haut und Schwelhung (1. Crad), Bebecken der Stelle mit Öl oder Öl vermischt mit gleichen Teilen Kalkvasser und Watte. b) Bei Blasenbildung (2. Grad), Anstechen der Blasen mit reiner Nadel, dann Bedecken der Wunde mit DI und Watte.

e) Bei Köstung und Verkohlung der Haut oder Fleischteile (3-Grad), Keinigung durch reichliches Abspülen mit warmem Karbol-wasser, Lhjos-oder Borsäurelösung (1%ig); Ansegen einer sog. Brand-binde, es sind dies Binden, die infolge des Gehalts an Wismut schmerzstillend wirken.

5. Erfrierungen.

Langsame allmässiche Wiedererwärmung des scheintoten Körpers, abreiben nit Schnee oder nassen Tückern. Sind die Glieder wieder etwas diegsamer geworden, dann Einseitung der künstlichen Atmung. Vei erfrorenen Gliedern senkrechte Aushängung, Massage von außen dem Herz zu. Bei Verabreichung von Getränken gibt man erst kühle, später laue. Bei kleinen ersvorenen Körperstellen schließt man diese, wie bei Verbrennungen, auch mittels Salbe und Ölverband gegen die Lust ab.

#### 6. Ertrinken.

Extruntene sind als Scheintote zu behandeln und ist stets künstliche Atmung einzuseiten. Günstig ist es, wenn das Herz noch schägt, das Gescht blau und nicht blaß aussieht. Die beengenden Kleidungsstide sind zu entsernen, Mund und Kase sind mit dem Finger, der tief hineinzustecken ist, zu reinigen, dann zieht man die Zunge nittels eines Tuches hervor und hält sie während der künstlichen Atmung. Die künstliche Atmung ist ein dis zwei Stunden lang fortzusehen si. Ziss. 16).

#### 7. Erstidung.

Ist die Erstickung auf das Vorhandensein von Kohlenorydgas, Kohlensäure, Leuchtgas, Schweselwassersoss u. ä. zurückzusühren, io muß vor allem dasür gesorgt werden, daß in dem betressen Raum ein Lustzug entsteht (Ossuen der Türen und Fenster, wenn der Kaum nicht betreten werden kann, dann Fenster einschlagen). Um in Kellern die Kohlensäure zu entsernen, werden die Wände und der Voden mit Kalknilch besprengt; bei Erstickungen in Senkgruben ist größte Vorsicht geboten, ohne angeseilt zu sein, dars kein zweiter Mensch in die Grube steigen, es wird am besten unöglichst rasch ein Sachverstäudiger beigezogen. Ist ein Kaum mit Leuchtgas ersüllt, so dars er mit keinem Licht betreten werden, da sonst eine Explosion entstehen könnte.

Bei Exstidung insolge eingeklemmten Bissens im Halse versucht man den Bissen mit Zeig- und Mittelsinger zu entsernen oder durch Anpressen von Bauch und Brust gegen eine Tischsante oder durch rasches und sestes Umsaisen von Bauch und Brust des Patienten von hinten oder durch Emporheben des linken Armes gerade in die Höhe soweit als nöglich oder durch kräftige Schläge auf den Rücken zwischen die Schulterblätter herauszubekommen.

Bei Fremdförpern in Rase und Ohr sollten keine Bersuche bes Herausziehens gemacht werden, dies soll dem Arzt überlassen

werden.

#### 8. Bewußtlosigkeit.

a) Infolge Blutverlust, Erschöpfung, Ausenthalt in verdorbener Luft u. a. Zeichen: Gesicht blau, Buls klein, Atmung oberflächlich, Körper kühl. Behandlung: horizontale Lagerung, Kopf ties, Lösung der Kleidungsstück, stische Luft, Stärkungsmittel.

b) Infolge Schlagansalls. Zeichen: Gesicht rot, Utmung schuarschend, Kuls klopsend, Temperatur erhöht. Behandlung: halbsitzende

Stellung, Ropf hoch, Gisbeutel, nichts einflösen.

c) Insolge Spilepsie. Zeichen: plöyliches Niederstürzen, heftige zuckende Krämpse und ost Schäumen. Behandlung: den Ansalt austoben lassen, nur passende Lagerung und wenn nötig ein Tuch zwischen die Zähne pressen.

#### 9. Anodenbrüche.

Beiden: Formveränderung und Verkürzung, Beweglichkeit an einer Stelle, wo kein Gelenk ist, große Schmerzhaftigkeit an einer bestimmt umschriebenen Stelle, sosortige Unmöglichkeit, das Glied zu gebrauchen. Behandlung: Kein gebrochenes Glied anfassen, ohne daß oben und unten zu gleicher Zeit angezogen wird; Anlegen eines Stützerbandes, mit Schiene aus Holz, Stöcken, Pappdeckel u. a. mit hinreichender Polsterung bis zum Ende des verletzen Gliedes reichend; bei Rippenbrüchen Watte, zusammengelegtes Handluch, breiter Gurt um den Leib.

#### 10. Verrenfung.

Zeichen: Sosortige Gebrauchsstörung, Schmerz im Gelenk, Formveränderung. Behandlung: Passende Lagerung in Schlinge oder Schiene, im übrigen möglichst rasche Besörderung zum Arzt.

#### 11. Berftandjungen.

Zeichen: Aufangs Bewegung im Gelenk noch möglich, später tritt Schwellung und Gebrauchsstörung ein. Behandlung: Ruhigc Stellung des Gelenks durch Berband, Eisbeutel, kalte Umichläge, wenn möglich mit essigsaurer Tonerbelösung, Massage.

#### 12. Blutiturg, Blutbrechen.

Zeichen: Bei Lungenblutungen Blut hellrot, schaumig, es ist Husten vorausgegangen. Behandlung: Eisbeutel auf die Brust,

troctenes Kochsalz ober in wenig Wasser gelöst eingeben.

Bei Magenblutungen ist das Blut schwarz, klumpig evenkl. mit Speisenresten vermischt, auch sind Magenbeschwerden vorausgegangen. Behandlung: Horizontale Lagerung, innerlich Eissticken, Chainspagner.

13. Hikidlag.

Beichen: Plögliches Zusammenstürzen, Kops gerötet, Körper breimend heiß, voraus geht Kopswei und Schwindel. Behandlung: Befreiung von beengenden Kleidungsstücken, möglichst rasche Abstühlung, Erzeugung eines Lustzugs mittels Tuch, kalte Abreibungen, kaltes Bad, Sisbeutel auf den Kops.

### 14. Blitichlag und Schädigung durch eleftrische Leitungen.

Entkleibung des Körpers, künstliche Atnung, dann kalte nasse Abreibungen, innerlich Reizmittel wie Kassee, ebenso sind die vom Strom einer elektrischen Leitung Getrossen zu behandeln.

#### Berhalten bet Drahtbrüchen elektrischer Stromleitungen.

Jede Berührung eines gebrochenen auf die elektrische Leitung herabhängenden Telephon- oder soustigen Drahtes mit irgend einem Körperteil oder mit einem in der Hand getragenen Gegenstand (Stock, Schirm u. dergl.) ist lebensgefährlich; auch Wagen und Zugtiere sind vor Berührung in acht zu nehmen.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Sind Menschen oder Tiere mit dem Draht in Berührung gekommen und nicht imstande, sich selbst zu besreien, so ist der Strom durch den zunächstigelegenen Ausschalter zu unterbrechen; ist dies nicht möglich und man will helsen, so hüre man sich, unbekleidete Körperstellen oder bei Regen die durchnäßten Neider des Verunglüdten mit der bloßen Hand zu berühren und schübe sich davor durch Umwicklung der Hände mit trocenen Tüchern, Decken oder Kleidungs-stücken. Unter soch Schubmaßregeln ist es möglich, den Verunglücken von dem Draht wegzuheben, unter Umständen gelingt es auch, einen zusammengelegten trocenen Teppich oder ein Kleidungsstück zwischen Körper und Erde zu schieben, wodurch der Strom sofort unterbrochen wird. Ist der vom elektrischen Strom Getrossene bewußtlos, so ist die zum Eintreffen des Arztes fünstliche Atmung einzuleiten.

Ein anderer Weg, sich zu schützen, ist der, daß man sich auf ein trodenes Brett oder Kleidungsstück siellt, und nun versucht, den Ber-

ungliickten zu befreien.

#### 15. Vergiftungen.

Diese können erfolgen:

a) Durch scharfe Gifte, wie Säuren, Alfalien, ferner durch Metalle wie Blei, Aupfer, dann durch Phosphor u. dergl.

b) Durch betäubende Gifte, wie Opium, Morphium, Alfohol,

Blaufaure, Tollkirsche, Tabak, giftige Pilze, Karbolfaure u. a.

c) Durch sog. septische Gifte wie Fisch-, Fleisch- und Wurst-

gifte.

Behaublung: Sofort zum Arzt schieden und soweit möglich die Ursache angeben, ferner verschafft man sich Brechmittel und Gegengifte in der Apotheke. Vor allem sucht man den Vergisteten zum Erbrechen zu bringen, aus mechanischem Wege oder durch Verabreichung eines Eslössel voll Sensnehl in einem Glas Wasser; das Erbrochene hebt man auf, damit es der Arzt sehen und untersuchen kann. Vei Vergistungen durch Säuren gibt man als Gegengist: Verdünnte Laugen und schleimige Mittel, also große Mengen von Seisenwasser, Schleim, Mehl mit Wasser, Milch, Dl u. a. Bei Vergistung durch Alkalien gibt man verdünnten Ssig und ebenfalls Dl und Schleim oder saure Milch. Bei Vergistung durch Auft Kupfer (Grünspan) gibt man Eiweiß (bagegen kein settes Ol), dann auch Zucker und Zuckerwasser. Vei Vergistung durch Phosphor gibt man ebenfalls kein settes Dl, also auch keine Milch, dagegen gibt man Eiweißwasser, sowie Stärke oder Wehl in Wasser.

Bei Vergiftung durch Opium mid anderen betäubenden Mitteln gibt man starken Kassee, macht kalte Abreibungen und fünstliche Utmung. Bei Vergistung durch Vilze u. ä. gibt man

Brechmittel.

#### 16. Kinftliche Atembewegungen.

Der Bewustlose wird auf den Rüden gelegt, Kopf und Schulter etwas höher, dann stellt sich der Hessende an das Kopfende des Berungsückten, ergreift bessen beide, dicht am Körper liegende Arme an den Ellbogen, hebt sie langsam gerade in die Höhe, dann nach rückwärts bis die Arme in der Berlängerung des Körpers liegen, ruht hier etwa 2 Sekunden und führt sie dann schnell auf demselben Wege wieder zurück und preßt sie dann mäßig sest gegen die Rippen oder den Bauch.

Diese Bewegungen werben sehr oft wiederholt, es kunn oft Stunden lang danern dis die Atmung wieder richtig vor sich geht. Wenn möglich, sollte die künftliche Atmung nur von Sachverständigen vorgenommen werden, da dem Bewußtlosen leicht Armverrentungen

und Brüche zugefügt werden fönnen.

# 17. Schutz gegen die abende Wirkung des gebrannten Raltes.

Beim Entladen des Kalkes, sowie ganz besonders beim Ansstreuen auf dem Feld sind die Angen durch geeignete Schuhdrillen zu schühren; auch den Zugtieren sind die Angen zu verdinden. Ift trop aller Borsicht Kalk in die Augen geraten, so dürsen die Augen unter keinen Umständen mit reinem Wasser ausgewaschen werden; sondern man nehme Bollmild, oder dickssisses (25%iges) Zuckerwasser oder eine Mischung von Speiseöl und etwas Wasser. Erst später kann man dann die entzündeten Augen mit Kaltwasserunsichlägen kühlen.

# Mittel gegen die Fliegenplage.

Ein sicheres und billiges Mittel gegen die Fliegenplage ist solgende Mischung: Man nehme 2 Eslössel voll des 40% igen Formaldehhödend mische sie mit einem guten halben Liter Milch. Diese Mischung wird in ganz flachen Gefäßen ausgestellt, damit die Fliegen bequem und in großer Zahl zu ihr gelangen können. In die Mitte der flachen Teller legt man ein slach geschnittenes Stück Brot, das einige Millimeter über die Obersläche der Flüssigkeit hervorragt. Es genügt eine kleine Menge derselben, um die Fliegen mit Sicherheit zu vernichten.

# Die Sparkraft der Bevölkerung.

Im Jahre 1900 betrugen die Gesamtguthaben der öffentlichen und nichtöffentlichen Sparkassen Deutschlands 8,84 Milliarden Mark.

9 Fahre später stellten sie sich auf 15,67 Milliarden Mark. Im Jahresburchschnitt haben sich denmach in dem neunjährigen Zeitraum die Guthaben um etwas mehr als ¾ Milliarden Mark vermehrt. Diese Zunahme der Sinlegerguthaben ergibt sich einmal aus dem Zuschlag von Zinsen auf den Stock der Einlagen, sodaun aus dem Zuwachs der neuen Ginlagen über den Betrag der Rückzahlungen hinaus. Diese Bewegung der Zinsen und Überschüsse der neuen Ginlagen über die Rückzahlungen stellte sich in den Jahren 1900 bis 1909 wie folgt:

| •    | Zinsenzuschlag | liberschuß der<br>neuen Einlagen<br>in Millionen Mark: | Zunahine<br>der Guthaben |
|------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1900 | 244,60         | 103,80                                                 | 348,40                   |
| 1901 | 271,59         | 448,76                                                 | 720,35                   |
| 1902 | 292,28         | 477,27                                                 | 769,55                   |
| 1903 | 310,24         | 464,15                                                 | 774,39                   |
| 1904 | 334,24         | 475,89                                                 | 810,13                   |
| 1905 | 358,11         | 429,66                                                 | 787,77                   |
| 1906 | 383,18         | 350,67                                                 | 733,85                   |
| 1907 | 407,41         | 90,55                                                  | 497,96                   |
| 1908 | 441,81         | 192,01                                                 | 633,82                   |
| 1909 | 473,40         | 646,95                                                 | 1120,35                  |

# Flächeninhalt und Bevölkerung einiger Bundesstaaten Deutschlands.

(Nach der Bablung vom 1. Dezember 1910).

|                                                                                                                                                                                                                          | Flächeninhalt<br>in qkm                                                         | Einwohner:<br>zahl                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Baden (Großherzogtum) 2. Bayern (Königreich) 3. Chaß-Lothringen (Reichsland) 4. Hessen (Königreich) 5. Breußen (Königreich) 6. Sachsen (Königreich) 7. Württemberg (Königreich) 8. Schußgebicte (vor dem Abkommen mit | 15 070<br>75 870<br>14 522<br>7 688<br>348 779<br>14 993<br>19 507<br>2 658 505 | 2 142 833<br>6 887 291<br>1 874 014<br>1 282 051<br>49 165 219<br>4 806 661<br>2 437 574 |

# Staaten Europas.

|                      | Flächeninhalt<br>in qkm | Einwohner=<br>zahl |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Mußland           | 5 377 444               | 133 879 000        |
| 1. Rufland           | 547 928                 | 64 926 000         |
| 3. Ofterreich-Ungarn | 676 062                 | 51 390 000         |
| 4. Großbritannien    | 314 761                 | 45 945 000         |
| Ruftengemäffer       | 3 482                   |                    |
| 5. Franfreich        | 536 464                 | 39 602 000         |
| 6. Stalien           | 286 682                 | 34 687 000         |
| 7. Spanien           | 504 552                 | 19 589 000         |
| 8. Belgien           | 29 455                  | 7 424 000          |
| 9. Rumanien          | 131 353                 | 7 070 000          |
| 10. Türfei           | 169317                  | 6 130 000          |
| 11. Niederlande      | 34 186                  | 5 945 000          |
| Ruftengewäffer       | 6 643                   |                    |
| 12. Schweden         | 447 864                 | 5 522 000          |
| 13. Bortugal         | 92 575                  | 5 423 000          |
| 14 Bulgarien         | 96 345                  | 4 329 000          |
| 15. Schweiz          | 41 324                  | 3 765 000          |
| 16. Serbien          | 48 303                  | 2 912 000          |
| 17. Dänemark         | 145 153                 | 2 860 000          |
| 18. Griechenland     | 64 657                  | 2 632 000          |
| 19. Norwegen         | 322 909                 | 2 358 000          |
| 20. Rretg            | 8618                    | 344 000            |
| 21. Lugemburg        | . 2586                  | 260 000            |
| 22. Montenegro       | . 1 9 080               | 250 000            |
| 23. Monaco           | . 11/1                  | 19 000             |
| 24. Thajos           | . 393                   | 12 000             |
| 25. Marino           | . 61                    | 11 000             |
| 26. Liechtenstein    | . 159                   | 10 000             |
| 27. Andorra          | . 452                   | 5 000              |

# Gefamte Landfläche und Bevolterung der Erde.

|                 |     |     |     |     |   |   |    |   |     |    |    |    |    | Flächeninhalt<br>in akm | Ginwohners<br>zahl |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|----|---|-----|----|----|----|----|-------------------------|--------------------|
| . Usien         |     |     |     |     |   |   |    |   |     |    |    |    |    | 44 193 252              | 909 268 000        |
| . Europa        | •   | •   | •   | •   | • |   | •  |   | •   | •  | •  | •  | •  | 9 898 809               | 447 299 000        |
|                 |     |     |     | •   |   | • |    | • |     |    |    |    |    | 30 781 838              | 138 588 000        |
| L. Umerifa      |     |     |     |     |   |   |    |   |     |    |    |    |    | 39 020 490              | 176 977 000        |
| 5. Australien n | เนอ | Ð,  | şea | nie | m |   | ٠. |   | ٠.  |    |    |    |    | 8 960 847               | 73,7000            |
| 6. Polargebiete |     |     | ,   |     |   |   |    |   |     |    |    |    |    | 12 669 510              | 14 000             |
|                 |     |     |     |     |   |   |    | Ę | յոլ | an | ım | en |    | 145 524 746             | 1679 463 000       |
| Gefamt:Baffer   | flā | tje |     |     |   |   |    |   |     |    |    |    | ٠. | 364 426 000             |                    |

# Zusammensehung des Reichstages nach der Wahl im Jahre 1912.

| Parteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bisherige<br>Parteistärfe | 1912<br>inn ganzen<br>gewählt                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ronfervative Reichspartei Deutsche Resormpartei Wirtschastliche Vereinigung und zwar: Deutschastliche Vereinigung und zwar: Deutschische Vereinigung und zwar: Deutschische Vereinigung und zwar: Deutschische Vereinigung und zwar: Deutschische Vandwirte sonische Vandwirte Ogentrum Polen Vationalliberale Ventscher Bauernbund Fortschrittliche Volkspartei Sozialbemokraten Sijäher Lothringer Welsen Welsen | 5 2 4 7 7 103 20 51       | 43<br>14<br>3<br>2<br>3<br>3<br>2<br>2<br>93<br>18<br>45<br>2<br>41<br>110<br>5<br>2<br>5<br>18 |
| sensolament /osciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 397                       | 397                                                                                             |

# Die Erwerbs: und Wirtschaftsgenoffenichaft (E. G.) in Deutschland.

| Arten ber Genoffenschaften                                                                                                                                                                                                                     | 1. Januar 1910<br>Gefamtzahl ber                            |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (Bericht der preuß. ZentralgenRaije)                                                                                                                                                                                                           | Genossen-<br>schaften                                       | Mitglieder                                                                        |
| 1. Areditgenossenschaften (allg.) 2. Rohstofigenossenschaften, gewerbl. 3. landwirlsch. 4. Wareneinkaußvereine (allg.) 5. Wertgenossenschaften, gewerbl. 6. landwirlsch. 7. Genossenschaften zur Beschaftung von Maschinen und Geräten (allg.) | 17 070<br>343<br>1 989<br>182<br>301<br>959<br>15<br>20 859 | 2 462 962<br>14 217<br>189 149<br>9 272<br>25 649<br>33 100<br>1 235<br>2 735 584 |

| Arten ber Genoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Januar 1910<br>Gesamtzahl der                                                                           |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Bericht der preuß. ZentralgenRasse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Genoffen-<br>fcaften                                                                                       | Mitglieder                                                                                                                                          |
| Transport  8. Magazingenossenschaften, gewerbl.  9. Iandwirtsch.  10. Nohstossen "Magazingenossenschaften, gewerbl.  11. " "Magazingenossenschaften, gewerbl.  12. Produktivgenossenschaften, gewerbl.  13. Iandwirtsch.  14. Zuchtoiche und Weidegenossenschaften.  15. Konsunvereine (allg.)  16. Wohnunges und Baugenossenschaften, eigentsliche (allg.)  17. Wohnunges und Baugenossenschaften, Bereinschafter (allg.)  18. Sonskige Genossenschaften (allg.)  Summe  1. Januar 1906 | 20 859<br>102<br>400<br>153<br>21<br>310<br>3 724<br>278<br>2 246<br>964<br>117<br>263<br>29 487<br>24 652 | 2 735 584<br>5 542<br>63 431<br>7 148<br>3 948<br>39 000<br>314 235<br>17 006<br>1 448 015<br>182 758<br>20 065<br>41 119<br>4 877 850<br>3 658 437 |

# Das Meliorationswesen.

Begriff und Arten ber Meliorationen. Das Meliorationswesen begreift in sich die Regelung der Wasserbildtnissen Flüssen und Bächen behufs Verhütung von Verwilderungen, überschwemmungen und Userabbrüchen und Beseitigung von Verstumpfungen, die Herschweichen und Beseitigung von Verstumpfungen, die Herschweichen und Bewässerungen und Draismerungen für landwirtschaftlich benützte Grundsticke, Aulage von Zusalzwissiegen und Feldwegen behufs besserer Zugänglichseit der Grundsticke.

Namhafte Vorzüge können erzielt werden in vielen Flußund Bachtälern durch Vergrößerung des Durchflußprofils des Wasierlaufs, Beseitigung schädlicher Arümmungen, Ausräumen des Vetts, Umban zu enger Brüden, Durchlässe und Wehre, Sentung des Wasierspiegels, Abstachen zu steiler Böschungen u. f. f. Diese Arbeiten sind um so nugbringender, je höher das beteiligte Gelände von der Landwirtschaft bewertet wird.

Ju den Tonböden der Formationen der Lettenkohle, des Keupers, des schwarzen und brannen Jura, ferner den Moor- und Torfgebieten der Tertiärsormation und der Moränenlandschaft, endlich den Dikuvialböden mit undurchlassender Unterlage ist die Entwässerung des Bodens durch Bertiesen der Wasserläuse, die Herstellung von Entwässerühren und die Aussischung von Röhrendrainierungen ein dringendes Bedürsnis zur Beseitigung der stauenden Rässe und zur Ermöglichung einer besseren Wirtschaftsweise.

Bur Bewählerung geeignete Lagen finden sich in den seichten Alluvialböden der Flußtäler, den durchlässigen Böden der Buntjandstein-, Muschelsalf-, Jura- und Tertiärformation. Giner umfassenden Einführung der Bewässerung stehen jedoch vielkach die Anzurüche der Industrie an die Benühung des Wassers hindernd ent-

gegen.

# Feld-(Flur-)bereinigung.

Die Grundlage für die Beseitigung ungünstiger Flurverhältnisse bilden die Gesehe, betressend die Feldbereinigung. Als Vorteile der Flur- und Feldbereinigung seien insbesondere solgende hervorgehoben: Der günstige Einfluß auf die Verbesserung des landwirtschaftlichen Betriebs im allgemeinen durch die Beseitigung des Flurzwangs und die Ermöglichung der Einführung besserer Kulturen und Betriebsweisen; die Erleichterung der Durchsührung von Meliorationen; die Berminderung von Streitigkeiten; die Erleichterung und Verbilligung der Vewirtschaftung durch die Ermöglichung der Einsührung von Maschinen usw.; endlich die Bermehrung der ertragsfähigen Flächen durch den Wegsall vieler Grenzsurchen und Steine; Krast- und Verbindungswege, Verringerung der Veruarkungskosten.

# Majdinen und Geräte, deren Leiftungen und etwaige Roften.

| Art der Maschine<br>und Geräte | Arbeitsbreite<br>in m | Tagesleistung<br>in ha | etwaiger<br>Preis<br>in M |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| a) Für die Saat, Bodenbear-    | 1,5-2,00              | 3-5                    | 280—420                   |
| beitung und Düngung.           | 2,00-2,50             | 5-6                    | 350—530                   |
| Reihensäemaschine              | 2,5-4                 | 25-6                   | 70—85                     |
| Aleesäckarren für Handbetrieb  | 1,75-2,5              | 25-6                   | 250—350                   |

| Art der Maschine<br>und Geräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arbeitsbreite<br>in m                                                   | Tagesleiftung<br>in da                                                                                                                  | etwaiger<br>Preis<br>in <i>M</i>                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hadmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5—2,5<br>0,4—0,6<br>0,25—0,3<br>0,4—0,7<br>1—1,5<br>2,00<br>1,6—1,9   | 3—5<br>0,5—0,8<br>0,4—0,5<br>1—1,25<br>1,5—2,0<br>3,5—4,5<br>34,5                                                                       | 200 - 400<br>25 - 30<br>25 - 55<br>25 - 38<br>65 - 110<br>30 - 40<br>55 - 80 |
| b) Für die Ernte und ben Drujch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 0.4                                                                                                                                     | 000 810                                                                      |
| Grasmähmajchine Getreidemähmaschine Getreidemähmaschine Getreidemähmaschine Getwender (Gabel-) Schwadenrechen Kertorsechen Kartosselerntemaschine Kartosselerntemssching Katbenheber Göpeldreichmaschine (sür 2 Ks.) Dreichmaschine (nit einsacher Kubvorrichtung) sür 3—4 Ks., Esektro- oder Benzinntotor (je ohne Göpel und Motor) Buhmühle Bindsege Trieur (zugleich sorterend) | 1,23—1,38 1,5 1,5 2.1 2—2,5 1,5 2,5 1 Reihe " 0,45—0,60  0,47—0,60  — — | 3-4<br>4-5<br>3-4<br>6-8<br>4-6<br>5-7<br>1-1,4<br>0,8-1,2<br>0,3-0,5<br>20-40 dz K<br>25-55 dz K<br>200-300 hl<br>200-300 m<br>15-17 m | 270—500<br>70—120                                                            |
| c) Berjchiedenes.<br>Futterschneidmaschine<br>Schrotmühle (m. Mahlscheiben)<br>Rübenschneidmaschine<br>Kartofseldämpser                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,23—0,31<br>0,20<br>0,34<br>Fülltaur                                   | dz Fuiter<br>25—50<br>10—20<br>150—200                                                                                                  | 70—160<br>150—300<br>30—55<br>55—75<br>95—150                                |

# Elektrizität in der Landwirtschaft.

(Ansjug aus bem Mertblatt von Brof. Dr. Sollbad in Sohenheim.)

Das elektrische Licht im Bauernhof ist kein Luzus, sondern ein seuer- und windsicheres Beseuchtungsmittel, das im Stall bei später Heinstunft mit Pferden, beim Welken und besonders in Krantheitsfällen sehr große Vorteile bietet. Die einzelnen Lampen wähle man nicht zu stark, in Gängen, Kellern, Kannnern genügen 10kerzige, stür die meisten Zwecke 16= oder 25kerzige Lampen, die ziemlich hoch, in niederen Käumen dicht unter der Decke aufzuhängen sind. In Wohnräumen soll man Glühbirnen aus halbmattem oder mattem Glas berwenden. Ze einfacher die Lampe, desto besser. Wetallsfadenlampen sind für landwirtschaftliche Betriebe nicht so zu empsehlen wie Kohlensabenlampen, diese sind billiger und dauerhafter.

Um wichtiaften ift für den Bauern die elektrische Der Elektromotor ist die einsachste, kleinste, geräuschloseste und in jeder Hinjicht anspruchloseste Kleinkraftmaschine, die es gibt. unterscheidet Dreliftrommotore mit Kurzichluftanter und mit Schleifringanter. Die ersteren find einfacher, billiger und genau to leiftungssähig wie lettere. Hat man viel Futter zu schneiben, wobei Messer innner scharf sein sollen, so ist ein 1,5= bis 2pserviger Motor porzugiehen. 2= bis 3pferdige Motoren reichen ichon für Stiftendreichmaschinen aus. Man soll vor allem darauf sehen, daß ber Motor nicht zu jehr überlastet wird, damit er nicht beiß lauft. Der Motor muß so ausgestellt werden, daß die freiwerbende Wärme ungehindert ausstrahlen kann, man darf die Maschine also nicht unter einen engen Solzkasten seben. Für den Betrieb ist zu merken: Bevor man den Motor anlaufen läßt, joll man ihn von Hand antreiben, um sich zu überzengen, daß alles glatt läuft, dann erft lägt man den Motor langfam an und wartet mit dem Einlegen, bis die normale Unidrehungsgeschwindigkeit erreicht ist. Das Ausschalten des Motors hat, sobald die Arbeit geregelt ist, rasch zu erfolgen. Der Treibriemen barf nicht zu ftark gespannt sein und unr mit ausgelassenem Rindstala bestrichen werden. Die Pflege des Motors ist einsach: es genügt von den inneren Teilen von Zeit zu Zeit mit einem Blasbalg den Staub sortzublasen und die Schleifringe abzuwischen und zu säubern. Dann ichleist man noch gelegentlich die auf den Schleifringen aufliegenden Rohlenstückhen mit Schnirgelleinwand nach und muß vor allem alle paar Wochen in die beiden Lager gutes, besonders geeignetes Maschinenöl (Mineralöl) einfüllen. Zweimal im Jahr wird alles Dl aus den Lagern abgelassen und Petroleum nachgelassen zum Reinigen und Auflösen; sobald das Erdol wieder vollständig entsernt ist, aber nicht früher, füllt man die Lager nen mit Schmierol. Diese wenigen Magnahmen läßt man sich bei der Ausstellung des Motors von dem Monteur zeigen und führt sie dann unter dessen Aussicht jelbst einmal aus, damit man genau Bescheid weiß. Lon besonderer Wichtigkeit ist der Ratschlag, an dem Motor und den elektrischen

Leitungen niemals Arbeiten vorzunehmen, die man nicht ganz genan versteht; es kann soust zu tödlichen Unsällen sühren. Beim Ankauf von Motoren umß man darauf sehen, daß im Kansvertrag die Tourensahl bemerkt ist, denn schneklausende Motoren sind billiger als langsamskausende. Meist werden Motoren von 1500 Umdrehungen in der Minnte verwendet.

Siehe auch: Erste Hilfeleistung bei Unfällen, Seite 162.

# Verteilung der Rapitalien in der Laudwirtschaft.

Bom Vefamtwert eines Gutes (Grund und Boden und Ge-bäude) entfallen auf:

|                |                                                             |   | •/ <sub>0</sub>         | Wenn der Gesamtwert beispiessweise zu 60 000 M augenommen wird, so konmen auf die verschiedenen Kapitalien rund M |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>2.<br>3. | Grund und Boben                                             |   | 42—50<br>25—30<br>10—15 | 17500.00 = 29 %                                                                                                   |
| 4.<br>5.       | Gerätes und Maschinenkapital<br>Umlausendes Betriebskapital | : | 6—8<br>8—10             | 4200.00 = 7.0%                                                                                                    |

# Stärte der Gefpann: und Angviehhaltung.

Der Bedarf an Arbeitsvieh beträgt im Mittel ein Fünftel des ganzen Viehbestandes, je kleiner der Betrieb, desto mehr und je größer der Betrieb, desto weniger Arbeitsvieh ist im allgemeinen ersorderlich.

Bei mittleren Berhältnissen mit mittelschwerem Boden fommen

| Herrit Aneriano      |        |  |   | a | uf 1 leichtes<br>Vferd | auf 1 schweres<br>Vferd |
|----------------------|--------|--|---|---|------------------------|-------------------------|
| bei hochintensivem B | otrioh |  |   |   | 6.6 ha                 | 8,3 ha                  |
| " intensivem         | . "    |  | • |   | 7.7                    | 10,0 ,,                 |
| " mittelintensivem   | . "    |  |   |   | 10,0 "                 | 12,5 "                  |
| " mittelertenjivem   | "      |  |   |   | 14,3 ",                | <u> </u>                |

Beim Nupvieh ersolgt die Bestimmung der Anzahl nach Stück "Großvieh" mir 500 kg Lebendgewicht, man rechnet dann für 1 Stück Großvieh 2 Kinder oder 4 Kälber oder 4 Schweine (erwachsen) oder 10 Schafe ober 10 Läuserschweine ober 12 Ziegen, ober man rechnet überhaupt nur nach kg Biehgewicht.

Die Nutviehhaltung wenn an Bieh gehalten wird ist auf 1 ha.

 selyr starf
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

# Raumbedarf für Stallungen und Dungftätten.

An Luftraum sind für ein Stück Großvieh im allgemeinen 20—25 obm ersorberlich.

Die Stallhöhe soll betragen bei Pserde- und Rindviehställen 3-3.5 m. in Schweineställen 2,3-3 m.

Die Standbreite soll jein:

1. Kür Bferde:

a) bei Latierbäumen 1,3—1,5 m,

b) bei Kaftenständen 1,8-2,2 m usw.,

2. für Ochsen 1,4—1,6 m,

3. für Rühe 1,2-1,4 m.

Die Standlänge soll bei Pferden betragen 2,8—3,2 m, bei Kühen ohne Krippe aber mit Mistgang 3,2—3,6, bei Ochsen bis 3,8 m

Ein Fohlen sollte 4 gm Stallraum und ein Mutterschwein

3,8-4,2 qm haben.

Für die Dungstätte sollte pro Stück Großvieh eine Fläche von 3,5—4 qm zur Verfügung stehen; die Jauchegrube darf nicht zu klein angelegt werden, man rechnet auf 1 Stück Großvieh etwa 3—4 hl Raum in der Jauchegrube.

# Temperaturen in Stallungen und anderen Räumen.

In den Stallungen der Pserde, Arbeits- und Mastochsen soll die Temperatur etwa 14—16°C, in den Stallungen für Kühe und Jungvieh bis 18°, für Mutterschweine (ältere) 14—15°C betragen.

Die geeignetste Temperatur in Kartoffelkellern ist 5-7° C.

# Holzkonservierung.

Um das holz dauerhaft zu machen, wird es je nach dem Zweck, dem es dienen soll behandelt. Baumpfähle, Gartenpfosten u. a. werden angekohlt oder mit Teer angestrichen oder mit Karbostineum oder Kupservitriol getränkt. Das Ankohlen und Ankreichen hat so zu geschehen, daß außer dem im Boden stedenden Teil auch noch ein über dem Boden herausragendes Stück des Psahles in gleicher Weise behandelt wird; dem gerade die Stelle, wo der Psahl aus der Erde sieht, unterliegt am leichtesten der Fäulnis.

Die Imprägnierung (Halkbarmachung) mit Aupfervitriol wird in folgender Weise vorgenommen: In einem alten Bottich oder in ein Faß (Erdölfaß), von dem ein Boden entsernt ist, sielle man bis 40—50 cm Höhe Wasser und sehe ihm auf je 100 Liter 3 kg Aupfervitriol zu. Die noch grünen Pfähle werden dann eingetaucht und bleiben 14 Tage bis 3 Wochen in der Flüssigkeit. Vor der Verwendung müssen die Pfähle wieder gut getrocknet werden. An Stelle von Kupfervitriol kann auch Eisenvitriol verwendet werden.

Wenn Karbolineum verwendet wird, so empsiehlt es sich, dieses vorher zu erwärmen, auch unuß das Holz gut trocken sein. Zur Haltbarmachung von Balken und Brettern sindet das letztgenaunte Mittel die meiste Verwendung; mit 1 kg kaur man 4—5 qu aus streichen.

Weiter werden Pfähle, Stangen usw. halthar gemacht durch das Knanisieren, das Holz wird 8—10 Tage in eine Lösung von Oneck-

silberchlorid in Wajjer (0,33-0,35%ig) eingestellt.

# Mag und Gewicht.

Hefto heißt hundert. Kilo heißt taur fend. Genti heißt hundertstel. Milli heißt

taufenoftel.

Gewogen wird mit dem Kilo (kg). Gemeisen wird mit dem Liter (1). Sin Liter reines, 4 Grad C warmes

Waffer wiegt 1 Kilo ober 2 Pfund. 1. Längenmaß.

Die Ginheit bisvet das Meter (m), (1 Meter = 1/40 000 000 stel des Erdsumsangs), Der hundertste Teil des Meters heißt Centimeter (cm).

Der tausendste Teil des Meters heißt das Millimeter (mm).

Taufend Meter heißen das Kilometer (km).

#### überficht.

1 Meter (m) = 100 Centimeter (cm) = 1000 Millimeter (mm).

1 Centimeter (cm) = 10 Millimeter (mm).

1 Rilonieter (km) = 1000 Meter (m).

#### 2. Rlachenmaß.

Die Ginheit bildet das Quadratmeter (qm) ober ber Quadratîtab.

Sundert Duadratmeter bilden 12lr(&). Bundert Ur bilden 1 Beftar (ha). hundert hettar bilben 1 Quabratfilometer (qkm).

#### überficht.

| 1 Ar (a) = 100 $\square$ Meter (qm).<br>1 $\square$ Weter (qm) = 10000 $\square$ Centis             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   Meter (qm) = 10 000   Centis                                                                    |
| meter (qcm).                                                                                        |
| 1 Gentimeter (qcm) = 100 Mil                                                                        |
| timeter (amm).                                                                                      |
| 1 Hettar (ha) = 100 Ar. (a) =                                                                       |
| in and [] Weter (am).                                                                               |
| 1   Rilometer (qkm) = 100 Bettar                                                                    |
| 1  \( \text{Riloweter (qkm)} = 100 \text{ Seftar} \) (ha) = 10 000 \( \text{Vir} \) (a) = 1 000 000 |
| 🗋 Óleter (qm).                                                                                      |
|                                                                                                     |

### 3. Körper oder Sohlmaß.

Die Ginheit ift das Liter (1). Das halbe Liter heißt der Schoppen. Runfzig Liter find 1 Scheffel. Hundert Liter bilden das Bettoliter (hl). Taufend Liter find 1 Kubitmeter (cbm).

#### überficht.

1 Liter (1) = 1000 Anbifcentimeter (ccm).

1 Bettoliter (hl) = 100 Liter (1).

#### 4. Gewicht.

Die Ginheit ift das Gramm (g). Taufend Gramm bilben 1 Rifogramm (kg) (= 2 Bfd.). Gin halbes Rilogramm heißt das

Pfund. Fünfzig Kilogramm ober 100 Pjund

bilden 1 Bentner (Ztr). Hundert Kilogramm bilden 1 Doppele zentner (dz) -

Taufend Kilogramm oder 2000 Pfund bilden 1 Tonne (t).

#### über ficht.

1 Doppelzentner (dz) = 100 Rilo: gramm (kg)

1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm (g). 1 Granm (g) = 1000 Milligramm

1 Tonne (t) = 1000 Rilogramm (kg).

#### 5. Bählmaße.

1 Groß = 12 Dugend = 144 Stud. 1 Dukend = 12 Stud.

# LandeBübliche Feldflächenmaße.

| Staaten                                                                                                                                 | Benennung                                                                                    | $\mathfrak{Ar} = 100 \mathrm{qm}$                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baden Bayern Gugland, Bereinigte Staaten Heffen, Großherzogtum Heffen:Naffan Ofterreich Freußen Sachfen, Königreich Schweiz Württemberg | Morgen<br>Lagwerf<br>Acre<br>Morgen<br>Ucfer<br>Joch<br>Morgen<br>Ucfer<br>Zuchart<br>Morgen | 36,—<br>31,073<br>40,467<br>25,—<br>23,865<br>57,546<br>25,532<br>55,342<br>36,—<br>31,517 |

## Landesübliche Hohlmake.

| Staaten                        | Benennung                                                | Liter                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Baden                          | Ohm<br>Gimer<br>Gallon<br>Bufchel (8 Gallon)<br>1 Gallon | 150,—<br>106,90<br>4,54<br>36,3476<br>4,401 |
| и и и и •                      | 1 Quarter =<br>8 Buschels =<br>64 Gallous                | 281,9                                       |
| " " " Flüffigteiten            | 1 Buschel<br>1 Gallou                                    | 35,237<br>3,785                             |
| Selfen, Großherzogtum          | Dhm                                                      | 200,—                                       |
| Dellen-viallan                 |                                                          | 198,44                                      |
| Preußen<br>Sachsen, Königreich | Drhoft                                                   | 114,50                                      |
| Sachen, Rougreich              | Gimer                                                    | 93,56                                       |
| Schweiz.                       | Saum                                                     | 150,                                        |
| Bürttemberg                    | Gimer                                                    | 297,—                                       |
| Rheingau                       | Ganz Stück                                               | 1200,—                                      |
| "                              | Halb Stück                                               | 600,—                                       |

### Wegmaße.

| 1 | Englische ober amerikanische Meile =           | = 1,609      | km |
|---|------------------------------------------------|--------------|----|
| 1 | Geographische (bentsche) Meile = 4 Seemeilen = | = 7.420      |    |
| 1 | Rilameter (lem)                                | 1,000        | ,, |
| - | Kilometer (km)                                 | = 1,000      | ,, |
| T | stnoten                                        | = ተከ.በ.በ1546 | 1  |
| 1 | Osterreichische Meile                          | - 7500       | "  |
| _ |                                                | - 1,000      |    |

# Berichiedene andere Mageinheiten.

# a) Bei Arbeitsleiftungen.

1 Kilogrammmeter (kgm) — die Kraft, die 1 kg in 1 Sekunde 1 m hoch hebt. 1 Pferdekraft (PS) . . = 75 kgm.

### b) bei Gleftrigität.

1 Umpère (A) . . . == Stromftärke. 1 Bolt (V) . . . . = Stromfpannung ober Gefälle.

| 1 Batt (W) = Stromleistung oder Arbeitsstärke, es ist das Produkt aus I Ampère × 1 Bolt.  1 Battsstunde (WSt) . = 1 Batt während 1 Stunde.  1 Hektowatt (HW) . = 100 Batt.  1 Kilowatt (KW) . = 1000 Batt.  1 :Stunde (KWSt) = 1 Kilowatt, während 1 Stunde.  1 Pserdekrast (PS) . = 736 Batt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) Bärme.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 Calorie (Cal) = die Märmemenge, die erforderlich ift, mm<br>1 kg Wasser um 1 ° C zu erwärmen.                                                                                                                                                                                                |
| d) Druď.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 Atmosphäre — dem Druck von 1,033 kg auf 1 gem — bem Druck der Luft auf 1 gem am Meer — dem Druck einer 760 mm hohen Quecksilbers säule mit einem Querschnitt von 1 gem.                                                                                                                      |
| Wert der bekanntesten ausländischen Gold- und Silber-<br>münzen gegenwärtiger Währung.                                                                                                                                                                                                         |
| Belgien: 1 Zwauzig-Franken-Stiff in Gold 16.20                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Frank in Silber à 100 Centimes 0.80<br>Srankreich: 1 Zwanzig-Franken-Stück in Gold 16.20                                                                                                                                                                                                     |
| 1 Frank in Silber à 100 Centimes 0.80                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Großbritann. 1 Sovereign (Pfund Sterling) in Gold 20.43                                                                                                                                                                                                                                        |
| n. Irland: 1 Shilling in Silber à 12 Bence 1.—<br>Italien: 1 Zwanzig-Lire-Stück in Gold 16.20                                                                                                                                                                                                  |
| 1 Lira in Silber & 100 Centessmi 0.80                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niederlande: 1 Behn-Gulben-Stück in Gold 16.87                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Gulben in Silber & 100 Cents 1.70 Nordamerita: 1 Gagle (10 Dollar) in Gold 42.—                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Dollar in Gold oder Silber à 100 Cents 4.20                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Öfterreich: 1 Zehn-Kronen-Stück in Gold 8.50<br>Ungarn: 1 Zwanzig-Kronen-Stück in Gold 17.—                                                                                                                                                                                                    |
| Ungarn: 1 Awausia-Aroueu-Stück in Gold 17.—                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 Krone in Silber à 100 Heller 0.85                                                                                                                                                                                                                                                            |

1 Juperial = 10 Gold-Rubel . .

I Rubel in Silber & 100 Ropeten . . . . . 1 Zehn-Aronen-Stück in Gold (Aronor) . . . 1 Krone (Arona) in Silber & 100 Dere . . .

1 Zwanzig-Franken-Stück in Golb . . . . 1 Frank in Silber & 100 Rappen . . . . 1 türk. Pfund in Gold & 100 Piafter . .

32.40

2.16

11.2ŏ 1.08

16.20 0.80

18.50

12

Rugland:

Soweden:

Soweiz:

Türtei :

Nachichlagebuch. 2. Mull.

#### Gewicht und Größe der deutschen Münzen.

#### Aus dem Münzgesetz.

Art. 9. Niemand ift verpflichtet, Reichsfilbermungen im Betrage von niehr als zwanzig Mart und Nickel- und Anpfermungen im Betrage von

mehr als einer Mart in Bahlung zu nehmen.

Nach § 10 des Münggesetz sind die Landeskassen nicht verpsichtet, durchlöcherte oder anders als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte verringerte Münzstücke anzunehmen und nuzukauschen. Alle Münzen, welche dagegen durch ihren Umlauf an Gewicht oder Erkennbarkeit eingebist haben, werden von allen Kassen voll angenommen. Verfällsche Minzen werden von allen Rassen voll angenommen. Verfällschte Minzen werden an den Landeskassen zurückehalten und unschädlich gemacht. Ersah wird nicht geleistet.

Banknoten, welche noch jett im ganzen deutschen Reich umlaufsfähig find:

1. Deutsche Reichsbank-Noten & 20, 50, 100, 1000 M.

2. Babifche Bant Noten à 100 M.

3. Bayerische Notenbank-Noten & 100 M. 4. Sächsiche Bank Noten & 100, 500 M.

5. Württembergische Notenbank-Noten à 100 M.

Reichstassenscheine werben vom Deutschen Reiche ausgegeben und zwar 5 und 10 M. Scheine.

|    | ٠ |
|----|---|
| _  | ŝ |
|    |   |
| ۰. | ٠ |
| 4  |   |
|    |   |
| _  | 3 |
| -  | ٠ |
|    |   |
| ns |   |
| *  | ٠ |
| _  | ۰ |
|    | ٠ |
| -  | - |
| a  |   |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0014<br>0,0058<br>0,0065<br>0,0069<br>0,0069<br>0,0011<br>0,011<br>0,012<br>0,013<br>0,013<br>0,027<br>0,013<br>0,027<br>0,013<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037<br>0,037                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0/0 2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0<br>0<br>0<br>0                        |
| 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,00         |
| 20g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.6648 1.138.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| einen<br>19/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,001<br>0,001<br>0,002<br>0,003<br>0,004<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0,008<br>0<br>0<br>0<br>0               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0<br>0<br>0 |
| auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 8 8 1 5 8 8 F H 1 5 8 3 3 10 4 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3in3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0<br>0,000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| %%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| agen<br>1/2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 5 5 5 TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ర్జి కేఖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 75 8 75 8 75 8 75 8 75 8 75 8 75 8 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E 80 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00038<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>11.133<br>1                                                                                                                                                            |
| Wonat<br>4%<br>.«  %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \\ \(\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\end{\$\overline{\text{\$\overline{\tince{\text{\$\overline{\text{\$\end{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\text{\$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overlin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.000<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.255<br>1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| auf<br>6 %<br>1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,882<br>0,083<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57<br>1,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O-1-8838844505050505050191010101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00                                                                                                            | 01199884400505050460151616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fahrzu 360 Tag<br>4% 3% 1/2%<br>200 3/2 1/2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O 1 1 0 0 3 2 2 4 4 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 9 6 8 1 4 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 120 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Safr<br>18 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40319040386400091400091111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bins auf 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 1 1 2 2 2 8 4 4 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (x) @ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rapit<br>tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 24 10 21 - 20 - 20 10 2 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 10 20 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| & # 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$2000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Berechnung bon Binfeszinfen.

| nach          |        | ուգուն | at von e | iner Ma | rt bei  |         |
|---------------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|
| Jahren        | 21/2 % | 3%     | 31/2 %   | 4 %     | 4 1/2 % | 5%      |
|               |        |        |          |         |         | 1.050   |
| 1             | 1,025  | 1,030  | 1,035    | 1,040   | 1,045   | 1,050   |
| 2             | 1,051  | 1,061  | 1,071    | 1,082   | 1,092   | 1,102   |
|               | 1,077  | 1,093  | 1,109    | 1,125   | 1,141   | 1,158   |
| <b>4</b><br>5 | 1,104  | 1,126  | 1,148    | 1,170   | 1,192   | 1,216   |
|               | 1,131  | 1,159  | 1,188    | 2,217   | 1,246   | 1,276   |
| G             | 1,160  | 1,194  | 1,229    | 1,265   | 1,302   | 1,340   |
| 7             | 1,189  | 1,230  | 1,272    | 1,316   | 1,361   | 1,407   |
| 8             | 1,218  | 1,267  | 1,317    | 1,369   | 1,422   | 1,478   |
| 9             | 1,249  | 1,305  | 1,363    | 1,423   | 1,486   | 1,551   |
| 10            | 1,280  | 1,344  | 1,411    | 1,480   | 1,553   | 1,629   |
| 15            | 1,448  | 1,558  | 1,675    | 1,801   | 1,935   | 2,079   |
| 20            | 1,639  | 1,806  | 1,990    | 2,191   | 2,412   | 2,653   |
| 30            | 2,098  | 2,427  | 2,807    | 3,243   | 3,745   | 4,322   |
| 40            | 2,685  | 3,262  | 3,959    | 4,801   | 5,816   | 7,04    |
| 50            | 3,437  | 4,384  | 5,585    | 7,107   | 9,033   | 11,467  |
| 60            | 4,400  | 5,892  | 7,878    | 10,527  | 14,027  | 18,679  |
| 70            | 5,682  | 7,918  | 11,113   | 15,572  | 21,784  | 30,426  |
| 80            | 7,210  | 10,641 | 15,676   | 23,050  | 33,830  | 49,561  |
| 90            | 9,229  | 14,301 | 22,112   | 34,119  | 52,537  | 80,730  |
| 100           | 11,814 | 19,219 | 31,191   | 50,505  | 81,589  | 131,500 |

## Rannigewichte.

Für den Landwirt ist es in vielen Fällen wichtig zu wissen, wie hoch das Raumgewicht oder das spezifische Gewicht eines Körpers ist. So braucht er Anhaltspunkte über das Gewicht der Heu-, Stroh-, Küben- usw. Borräte dei Aufstellung eines Fütterungsplanes oder bei der Übernahme eines Gutes u. a.; ebenso wenn er Holz, Steine und andere Gegenstände mit seinen Gespannen sühren will.

| 1. Futter= und Streumaterialien.       | 1 cbm wiegt etwa                   | kg                 |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| 1 chm wiegt etwa kg<br>Heu sessissend  | 2   Irmatie frede m. Seiniat Seite |                    |  |
| Stroh (Wintergetreibe) 60              | 2. Dünger.                         |                    |  |
| " (Hulfenfrüchte) 40<br>Rartoffeln 675 | Stallmist, srifd                   | 750<br><b>6</b> 50 |  |

| 3 Syntzarten.                                                                                                                                                                                                                       | 1 cbm wiegt etwa kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Holsarten.  grün kroden kg  lkg  Laubholz                                                                                                                                                                                        | 1 cbm wiegt einda   kg     Ralistein und Marmor   2600     Ralistein, gebrannt   1700     Riesgerölle   1350     Borphyr   2600     Duarz   2650     Charz   1930     troden   1520     Sandsteine   2300     Schiefer   2650     Luffstein   2000     Riegelsteine   1600     Siegelsteine   2630     Uluminium   2630     Uluminium   2630     Ule   11400     Cisen, Euß   7230     Cisen, Edmiede   7880     Ralisteine   7230     Cisen, Edmiede   7880 |
| Kiefern     880     510       Kirjchbaum     920     640       Lärche     790     520       Lübe     570     450       Rußbaum     840     650       Bappel     940     440       Tannen     910     470       Ulme     940     620 | Sifen, Stahl-       7820         Golb       19260         Kupfer       8800         Messing       8450         Platin       22400         Silber       10500         Zint       7150                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Sieine, Erbe und Baumaferialien.                                                                                                                                                                                                 | 6. Constiges. Steinkohle 1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bajatt                                                                                                                                                                                                                              | Kols     \$\mathbb{4}\00       Solzfohle     470       Steinfalz     2250       Allohol     790       Bier     1025       Milch, Kuh     1032       Most     1050       Fettoleum     820       Wasser (bei 4 " C)     1000       Eis     920       Mehl     550                                                                                                                                                                                             |

# Art der Berechnung von Flächen und Körpern.

I. Flächen.





2. Parallelogramm. Juhalt = Grundlinie (g) X Sohe (h).



3. Cropes. Inhalt = der Durchschnitt der beiden Parrallelen  $\frac{g+b}{2}$  wird mit der Höhe k multipliziert.



4. Preiem. Inhalt  $= \frac{1}{2}$  Grundlinie imes Höhe  $\frac{g}{2} imes h.$ 



5. Pieleck. Das Vieled wird in Dreiede oder in Dreiede oder Trapeze zerlegt und jede Figur für sich wie bei Fiffer 3 und 4 berechnet und die Ergebnisse zusammengezählt.



6. Kreis. Der Juhalt — Holbunesser (r) mit sich selbst und das Produkt mit 3,14 (n) multipliziert  $(r \times r \times 3,14)$ . Der Umsaug — Durchmesser  $(d) \times 3,14$ .



7. Chipfe. Der Inhalt = halbe lange Axe (a) × halbe turze Axe (b) × 3,14; der ilmfang = Summe der beiden halben Axen × 3,14 =  $\left(\frac{a+b}{2}\right)$  · 3,14.

#### II. Görber.



1. Würfel und Prisma, Inhalt = Grundfläche  $a \cdot b$  (Rechted)  $\times$  Böhe h.



2. Pyramide. Inhalt = Grundfläche  $(G) \times \frac{1}{3}$  der Söhe (h).



3. Abgestumpfte Ugramide. Inhalt = Grunds stäcke  $(G \times g)$  und obere Fläche  $(D \times d)$  zus fammengezählt und durch 2 geleilt, das Ergebnis dann mit Höhe h umltipliziert.



- 4. fitgel. Inhalt = Grundfläche  $\times$  Höhe bividiert durch 3  $r \times r \times \frac{3,14 \times h}{2}$ .
  - 5. Abgeftumpfler fiegel, fiehe Rubel Biffer 10.



6. 3glinder. Inhalt = Grundfläche X Sohe.



7. Angel. Inhalt = Durchmeffer  $3 \times$  mit sich selbst multipliziert, durch 6 dividiert  $\times$  8,14  $\frac{D \times D \times D}{6} \times$  3,14.



8. Paraboloid. Inhalt = Grundflache X halbe Bobe.



9. faß (Tonne). Bei Fässern und Tonnen, die in der Mitte die größte Spundweite haben, ergibt sich der Juhalt wie folgt: Man zählt 2/3 der Spundweite und 1/3 der Bodenweite zusammen und nimmt dies als mittleren Durchmesser des Fasses; die Durchschnittssäde des Fasses ist dann 1/3 Durchmesser mit sich selbst multipliziert mal 3,14; der Juhalt Durchschnittssäche X Jöhe des Kasses.



10. Kübel. Inhalt — beide Halbmeffer mit sich selbst multipliziert ebenso beide miteinander, die Summe dieser drei Brodukte mit 3,14 und dann mit 1/2 der Höhe multipliziert.

# Anbitinhalt von runden

|                 |                |                                                       |                                                     | (004.61                           | HAM COM            | n of m o             | for in                                    | Zentin                                                       | atern                                        |                                              |                                      |                                      |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |                | 0 1                                                   |                                                     |                                   | rer Dr             |                      | 15                                        | 20 :                                                         | 25                                           | 30                                           | 35                                   | 40                                   |
| Lange<br>Metern | 5              | 6_                                                    | 7                                                   | 8                                 | 9 i                | 10                   | 19 in 2                                   |                                                              |                                              | 00                                           | 1,517 ;                              | 10                                   |
| 뫓뚕              |                |                                                       | 24.00                                               |                                   | 00.07              | 04.40                | 47.40                                     | 60.00                                                        | 70 E U                                       | 01.95                                        | 109,96                               | 195 66                               |
| _ =             | 15,71          | 18,85                                                 | 21,99                                               |                                   |                    |                      |                                           |                                                              |                                              |                                              |                                      | 0,13                                 |
| 1               | "              | "                                                     | "                                                   | 0,01                              | 0,01               | 0,01                 | 0,02                                      | 0,03                                                         | 0,05                                         | 0,07                                         | 0,10<br>0,12                         | 0,15                                 |
| î,2<br>1,4      | "              | "                                                     | 0"01                                                | 0,01<br>0,01                      | 0,01               | 0,01                 | 0,02                                      | 0,04                                                         | 0,06                                         | 0,10                                         | 0,13                                 | 0,18                                 |
| 1,4             | "              | "                                                     | 0,01                                                | 0,01                              | 0,01               | 0,01                 | 0,03                                      | 0,03                                                         | 0,08                                         | 0,11                                         | 0,15                                 | 0.20                                 |
| 1,8             | "              | 0,01                                                  | 0,01                                                | 0,01                              | 0,01               | 0,01                 | 0,03                                      | 0,06                                                         | 0.09                                         | 0.13                                         | 0.17                                 | 0,23                                 |
| 2               | "              | 0,01                                                  | 0.01                                                | 0.01                              | 0,01               | 0.02                 | 0.07                                      | 0,06                                                         | 0,10                                         | 0,14                                         | 0,19                                 | 0,25                                 |
| 3               | 0,01           | 0.01                                                  | 0,01                                                | 0,02                              | 0.021              | 0,02                 | 0,05                                      | 0,09                                                         | 0,15                                         | 0,21<br>0,23                                 | 0,29<br>0,31                         | 0,38                                 |
| 3,2<br>3,4      | 0,01           | 0,01                                                  | 0,01                                                | 0,02                              | 0,02<br>0,02       | 0,03                 | 0,06                                      | 0,10<br>0,11                                                 | 0,16<br>0,17                                 | 0,25                                         | 0,33                                 | 0,43                                 |
| 3,4             | 0,01           | 0,01                                                  | 0,01                                                | 0,02                              | 0,02               | 0,03                 | 0,06                                      | n 11 i                                                       | 0,18                                         | 0.25                                         | 0.35                                 | 0,45                                 |
| 3,6<br>3,8      | 0,01           | 0,01                                                  | 0,01                                                | 0,02                              | -0.021             | -0.03                | 0,07                                      | 0,12<br>0,13                                                 | 0.19                                         | 0,24<br>0,25<br>0,27<br>0,28<br>0,35<br>0,37 | 0,33<br>0,35<br>0,37<br>0,38<br>0,48 | 0,48                                 |
| 1,0             | 0,01           | 0,01                                                  | 0.02                                                | 0.02                              | 0,03               | 0,03                 | 1 0.07                                    | 0,13                                                         | 0,20<br>0,25                                 | 0,28                                         | 0,38                                 | 0,50                                 |
| 5               | 0,01           | 0.01                                                  | 0,02                                                | 0,03                              | 0,03               | 0,04                 | 0,09                                      | י טוגט י                                                     | 0,25                                         | 0,35                                         | 0,48                                 | 0,63                                 |
| 5,2<br>5,4      | 0,01           | 0,01                                                  | 0,02                                                | 0,03                              | 0,03               | 0,04                 | 0,09                                      | 0,16                                                         | 0,26                                         | 0,38                                         | 0,50                                 | 0,68                                 |
| 3/4<br>5/6      | 0,01           | 0,02                                                  | 0,02                                                | 0,03                              | 0,03               | 0,01                 | 0,10                                      | 0.18                                                         | 0.27                                         | 1 0.40                                       | 0.54                                 | 0.70                                 |
| 5,6<br>5,8      | 0,01           | 0,02                                                  | 0,02                                                | 0,03                              | 0,01               | . 0,05               | 1-0.10                                    | 0,18                                                         | 0,27<br>0,27<br>0,28                         | 0.41                                         | 0,52<br>0,54<br>0,56                 | 0,73<br>0,75                         |
| 6               | 0,01           | 0,02                                                  | 0,02                                                | 0.03                              | 0,04               | 0,05                 | 0.11                                      | 0.19                                                         | 0,29                                         | 0,42                                         | 0,58                                 | 0,75                                 |
| 7               | 0,01           | $\pm 0.02$                                            | $\pm 0.03$                                          | 0,04                              | 0,04               | 0,05                 | 0,12                                      | 0,22                                                         | 0,31                                         | 0.48                                         | 0,58<br>0,67<br>0,69                 | 0,88                                 |
| 7,2<br>7,4      | 1 0,01         | 0,02                                                  | 0,03                                                | 0,04                              | 0,05               | 0,06                 | 0,13                                      | 0,23                                                         | 0,34<br>0,35<br>0,35<br>0,35<br>0,35<br>0,35 | 0,51<br>0,52                                 | 0,03                                 | 0,93                                 |
| 7,6             | 0,01           | 0,02                                                  | 0,03                                                | 0,04                              | 0,05               | 0,06                 | 0.13                                      | 0.24                                                         | 0.37                                         | 0.54                                         | 0,73                                 | 0,96                                 |
| 7,8             | 0,02           | 0,02                                                  | 0,03                                                | 0,01                              | 0.05               | 0,06                 | 0,13<br>0,14<br>0,14                      | 0,25                                                         | 1 0.00                                       | 0,55<br>0,57                                 | 0.75                                 | 0,98                                 |
| $\mathbf{s}$    | 0.0            | 2 + 0.02                                              | ! + 0.03                                            | 0.04                              | + 0,05             | 0,06                 | 0,14                                      | 0.19<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0,39                                         | 0,57                                         | 0,77<br>0,87                         | 1,01<br>1.13                         |
| 9               | 0,0            | 2 0,0                                                 | 0,03                                                | 0,05                              | 0,06               | 0,07                 | 0,16                                      | 0,20                                                         | 0,41                                         | 0,64                                         | 0,89                                 | 1.16                                 |
| 9,2<br>9,4      | 0,0            | 2 0,0                                                 | 0,04                                                | 0,05                              | 0,06               | 0,07                 | 0,16<br>0,17<br>0,17                      | 1 0,30                                                       | 0,46                                         | 0,66                                         | 0,89                                 | 1,18                                 |
| 9,6             | 0.0            | 2   0.0                                               | 3 1 0,04                                            | $\pm 1.005$                       | 0,06               | 0.08                 | 0,17                                      | 1.0.30                                                       | 0.47                                         | 0.68                                         | 10,92                                | 1,21                                 |
| 9,8             | 0,0            | 2   0.0                                               | 3   0.04                                            | 0,05                              | 0,06               | 0,08                 | 0,17                                      | 0,31                                                         | 0,48                                         | 0,69                                         | 0,94                                 | 1,23                                 |
| 10              | 0,0            | 2 0,0                                                 | 3 0,01                                              | 0,05                              | 0,06               | 0,08                 | 0,17<br>0,18<br>0,19                      | 0,31<br>0,35                                                 | 0,49                                         | 0.49                                         | 0,96<br>1,06                         | 1,18<br>1,21<br>1,23<br>1,26<br>1,38 |
| 11<br>11 9      | 0,0            | $\begin{array}{c c} 2 & 0.00 \\ 2 & 0.00 \end{array}$ | 3 0,0<br>3 0,0                                      | L 0,00                            | 0,07<br>1 0,07     | 0,09                 | 1 0.13                                    | 0,35                                                         | 0,55                                         | 0,78<br>0,79                                 | 1,08                                 | 1.41                                 |
| 11,2<br>11,4    | 0,ŏ            | 2   0.0                                               | 3   0.0                                             | 0,00                              | 0,07               | 0,00                 | 0,20<br>0,20<br>0,20<br>0,21              | 0,36                                                         | 0.56                                         | 0,81                                         | 1,10                                 | 1,43                                 |
| 11,6            | 0.0            | $2^{+}0.0$                                            | 3   0.0                                             | 1 0.06                            | 1 0,07             | 0,04                 | 0,20                                      | 0.36                                                         | 0,56<br>0,57                                 | 0,81<br>0,82<br>0,83                         | 1,12                                 | 1,46                                 |
| 11,8            |                | $\frac{2}{3}, 0.0$                                    | 3 0,0                                               | 0,00                              | 0,08               | 0.00                 | 0,21                                      | 1 0,37                                                       | 0,58                                         | 1 0,83                                       | 1,14<br>1,15                         | 1,48<br>1,51                         |
| 12<br>13        | 0,0            | 2 0,0<br>3 0,0                                        | $\begin{array}{c c} 3 & 0,0 \\ 4 & 0,0 \end{array}$ | 0,00<br>5 0,0                     | 0,08               | 0,00                 | 1 0,21                                    | 0,38                                                         | 0,59                                         | 0,85<br>0,92                                 | 1.95                                 | 1,63                                 |
| 13,2            | 0.0            | 3 + 0.0                                               | 1 0.0                                               | 5 0,0                             | 0.08               | 0,10                 | 0.29                                      | 0,41                                                         | 0,65                                         | 10.93                                        | 1,27                                 | 1,66                                 |
| 187             | 1 0,0          | 13 ! 0.0                                              | 4 1 0.0                                             | $5 \mid 0.07$                     | 7   0.09           | 0,11                 | เปลือ                                     | 0,42                                                         | -0.66                                        | $\pm 0.95$                                   | 1,29                                 | 1,68                                 |
| 13,6<br>13,8    | 0,0            | 3 0,0                                                 | 4 0,0                                               | $\frac{5}{9}   \frac{0.03}{0.03}$ | /   0,0t           | 0,13                 | L 0,24                                    | 0,43                                                         | 110.67                                       | -1.0.96                                      | 1,31<br>1,33                         | 1,71<br>1,73                         |
| 13,8<br>14      | 3 0,0          | $\begin{array}{c c} 0,0 & 80 \\ 0,0 & 80 \end{array}$ |                                                     |                                   |                    | )   0,1;<br>)   0,1; | 1 0,23                                    | 0,43                                                         | 0.68                                         | 0,98                                         | 1,33                                 | 1,76                                 |
| 15              | 0.0            | )3 : O.O                                              | H   0.0                                             | $\frac{0.00}{5}$                  | 8 0,10             | 0.1                  | 0.5                                       | 0,17                                                         | 0,74                                         | 1.00                                         | 1.44                                 | 1.88                                 |
| 15,5<br>15,5    | 2 0,0          | 0.00000000000000000000000000000000000                 | 4 0,0                                               | 5 + 0.0                           | 81.0.10            | 0,1                  | 1 0,2<br>1 0,2<br>1 0,2<br>1 0,2<br>2 0,2 | 7 0,48                                                       | 3 . Ŏ,75                                     | 1,07                                         | 1.46                                 | 1,91                                 |
| 15c             | 1 0,0          | )3 † O.C                                              | 14 + 0.0                                            | 61 0,0                            | 8 0,10             | 0.13                 | 2   0,2                                   | 0,48                                                         | 3 0,76                                       | 1.00                                         | 1.48                                 | 1,94                                 |
| 15,<br>15,      | 3 0,0<br>8 0,0 | 03   0,0<br>03   0,0                                  | ),0<br>  0,0<br>  0,0                               | 0,0<br>0,0                        | 8 0,10             | $0 \mid 0,1$         | 2   0,23                                  | 3 0,49<br>3 0,50                                             | )   0,77<br>)   0,78                         | 1,10<br>1,12                                 | 1,50 $1,52$                          | 1,96<br>1,99                         |
| 16              | 0,0            | 03 0,0                                                | 5 0,0                                               | 6,0                               | 8 0,10             | 0,1                  | $3 \mid 0.29$                             | 3 0,50                                                       | ) + 0.79                                     | 1.13                                         | 3! 1.54                              | 2,01                                 |
| 17              | 1 0,0          | 04 + 0.0                                              | 0.0                                                 | 0,0                               | $9 \mid 0.1$       | 1   0,1              | お トリば                                     | 0,5                                                          | 3 + 0.8                                      | 3 1,20                                       | 1,64                                 | 2.14                                 |
| 18              | 0,             |                                                       |                                                     | 0.0 170                           | 0 + 0.19           | 2 1 0 1              | $\frac{4}{9}$                             | 2 0,5                                                        | 7   0,88                                     | 1,2                                          | 1,73                                 | 2,26<br>2,39<br>2,51                 |
| 19<br>20        |                | 01   00                                               |                                                     | 7 0,1                             | 0   0,1<br>0   0,1 | 2 0,1                | 5 0,3                                     | 1 0,60                                                       |                                              | 1,34<br>1,42                                 | 1,83<br>1,92                         | 2,39                                 |
| 20              | 1 07           | 04   0,0                                              | 3,0 † 200                                           | 07   0,1                          | יריט ו סי          | 3   0,1              | 6 0,3                                     | 5 j 0,6                                                      | שנט ן כ                                      | 3 1/4.                                       | 1,82                                 | 1 2,01                               |

# Stämmen in Rubismetern.

| =                             |              |              | - 5          | Mittlere     | t Durd       | hniesser     | in gen               | timeter              | π            |              |                          |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Länge<br>in Metern            | 45           | 50           | 55           | 60           | 65           | 70           | 75                   | 80                   | 85           | 90           | 95                       |
| Länge<br>Weter                |              |              |              | Witt         | lerer II     | mfang        | in Bent              | imetern              | 1            | .,           |                          |
| # E                           | 141,37       | 157,08       | 172,79       |              |              |              |                      |                      |              | 1 282,74     | 298,45                   |
| 1                             | 0,16         | 0,20         | 0,24         | 0,28         | 0,33         | 0,38         | 0,11                 | 0,50                 | 1 0,57       | 0,64         | 0,71                     |
| 1,2<br>1,4                    | 0.19         | 0,24         | 0.29         | 0,34         | 0,40         | 0,40         | 0,53                 | 0,60                 | 0,68         | 0,76         | 0.85                     |
| 1,4                           | 0,22         | 0,27         | 0,33         | 0,40         | 0,46         | 0,54         | 0,62<br>0,71         | 0,70                 | 0,79         | 0,89         | 0,99                     |
| 1,6                           | 0,25         | 0,31         | 0,38         | 0,45         | 0,53         | 0,62         | 0,77                 | 0,80                 | 0,91<br>1,02 | 1,02<br>1,15 | 1,13                     |
| 1,8                           | 0,32         | 0,35<br>0,39 | 0,48         | 0,51         | 0,60         | 0,69         | 0,80<br>0,88<br>1,33 | 1,01                 | 1,02         | 1,13         | 1,20                     |
| 3                             | 0,32         | 0,59         | 0,71         | 0.85         | 1,00         | 1,15         | 1.33                 | 1,51                 | 1,70         | 1,91         | 2.13                     |
| 3,2                           | 0,51         | 0,63         | 0.70         | 0.90         | 1,06         | 1.23         | 1.41                 | 1.61                 | 1.82         | 2,04         | 2,27                     |
| 3,4                           | 0,51         | 0,67         | 0.81         | 0,96         | 1,13         | 1,31<br>1,39 | 1,50<br>1,59         | 1.71                 | 1,93         | 2,16         | 2,41                     |
| 3,6                           | 0,57         | 0,71         | 0,86         | 1,02         | 1,19         | 1,39         | 1,59                 | 1.81                 | 2,04         | 2,29         | 2,55                     |
| 3,8                           | 0,60         | 0,75         | 0,90         | 1,07         | 1,26         | 1,40         | 1,68                 | 1,91                 | 2,16         | 2,12         | 2,69                     |
| Ŧ                             | 0,64         | 0,79         | 0,95         | 1,13         | 1,33         | 1,54<br>1,92 | 1,77                 | 2,01                 | 2,27<br>2,81 | 2,54         | 2,84                     |
| 5                             | 0.80         | 0,98         | 1,19<br>1,24 | 1,41         | 1,66<br>1.73 | 2,00         | 2,21<br>2,30         | 2,51<br>2,61         | 2,95         | 3,18         | 3,5 <del>1</del><br>3,69 |
| 5,2<br>5,4                    | 0,86         | 1,02         | 1,28         | 1,47         | 1,79         | 2,08         | 2,39                 | 2,71                 | 3,00         | 3,44         | 3.83                     |
| 5.6                           | 0.89         | 1,10         | 1,33         | 1,58         | 1.86         | 2,16         | 2,47                 | 2,81                 | 3.18         | 3,56         | 3,97                     |
| 5,6<br>5,8                    | 0,92         | 1,14         | 1,38         | 1,64         | 1,92         | 2,23         | 2,56                 | 2,92                 | 3,29         | 3.69         | 1,11                     |
| G                             | 0,95         | 1,18         | 1,43         | 1,70         | 1,99         | 2.31         | 2,65                 | 1 0.02               | 3,40         | 3,82         | 1,25                     |
| 7_                            | 1,11         | 1,37         | 1,66         | 1,98         | 2,32         | 2,69         | 3,09                 | 3,52                 | 3,97         | 1,45         | 1,96                     |
| 7,2                           | 1,15         | 1,41         | 1,71         | 2,04         | 2,39         | 2,77         | 3,18                 | 3,52<br>3,62<br>3,72 | 4,09         | 1,58         | 5,10                     |
| 7,4                           | 1,18         | 1,45         | 1,76         | 2,09         | 2,46         | 2,85         | 3,27                 | 3,72                 | 4,20<br>4,31 | 1,71<br>1,83 | 5,25<br>5,39             |
| 7,2<br>7,4<br>7,6<br>7,8<br>8 | 1,21<br>1,24 | 1,49<br>1,53 | 1,81<br>1,85 | 2,15<br>2,21 | 2,52<br>2,59 | 2,92<br>3,00 | 3,36<br>3,45         | 3,02                 | 1,13         | 1 06         | 5,53                     |
| 8,00                          | 1,27         | 1,57         | 1,90         | 2,26         | 2,00         | 3.08         | 3,53                 | 3,92<br>4,02         | 4,54         | 1,96<br>5,09 | 5,67                     |
| ğ                             | 1,43         | 1,77         | 2,14         | 2,54         | 2,90         | 3,46         | 3,98                 | 4.52                 | 5,11         | 5,73         | 6,38                     |
| 9,2<br>9,4                    | 1,46         | 1.81         | 2,19         | 2,60         | 3,05         | 3,51         | 4,06                 | 1,62<br>1,72         | 5.22         | 5.85         | 6,52                     |
| 9,4                           | 1,50         | 1,85         | 2,23         | 2,66         | 3,12         | 3,62         | 1,15                 | 4,72                 | 5,33         | 5,98         | 6,66                     |
| 9,6                           | 1,53         | 1,88         | 2,28         | 2,71         | 3,19         | 3,69         | 4,24                 | 4,83                 | 5,45         | 6,11         | 6,80                     |
| 19,8                          | 1,50         | 1,92         | 2,33         | 2,77         | 3,25         | 3,77         | 1,33                 | 1,93                 | 5,56         | 6,23<br>6,36 | 6,95                     |
| 10<br>11                      | 1,59<br>1,75 | 1,96<br>2,16 | 2,38<br>2,61 | 2,83<br>3,11 | 3,32<br>3,65 | 3,85<br>4,23 | 4,42<br>4,86         | 5,03<br>5,53         | 5,67         | 7,00         | 7,09<br>7,80             |
| 11.2                          | 1.78         | 2,20         | 2,66         | 3,17         | 3,72         | 4.31         | 4,95                 | 5,63                 | 6,36         | 7.13         | 7,94                     |
| 11,2<br>11,1                  | 1,81         | 2,24         | 2,71         | 3,22         | 3,78         | 1,39         | 5,04                 | 5,73                 | 6,47         | 7,25         | 8,08                     |
| 11.6                          | 1,84         | 2,28         | 2,76         | 3,28         | 3.85         | 4,46         | 5,12                 | 5.83                 | 6,58         | 7,38         | 8,22                     |
| 11,8                          | 1,88         | 2,32         | 2,80         | 3,31         | 3,92         | 4,54         | 5,21                 | 5,93                 | 6,70         | 7,51         | 8,30                     |
| 12                            | 1,91         | 2,36<br>2,55 | 2,85         | 3,39         | 3,08         | 4,62         | 5,30                 | 6,03                 | 6,81         | 7,63         | 8,51                     |
| 13                            | 2,07         | 2,00         | 3,09         | 3,68<br>3,73 | 4,31         | 5,00         | 5,74                 | 6,53                 | 7,38<br>7,49 | 8,27         | 9,21<br>9,36             |
| 13,2<br>13,4                  | 2,10         | 2,59<br>2,63 | 3,14         | 3,73         | 1,38         | 5,08<br>5,16 | 5,83                 | 6,64<br>6,74         | 7,60         | 8.52         | 9,50                     |
| 13,0                          | 2,13<br>2,16 | 2,67         | 3,18<br>3,23 | 3,79<br>3,85 | 4,45<br>4,51 | 5,23         | 5,92<br>6,01         | 6.84                 | 7,72         | 8,65         | 9,64                     |
| 13,8                          | 2,19         | 2,71         | 3,28         | 3,90         | 4,58         | 5,31         | 6,10                 | 6,91                 | 7.83         | 8,78         | 9,78                     |
| 14                            | 2.23         | 2,75         | 3,33         | 3,96         | 4,65         | 5,30         | 6,19                 | 7.01                 | 7,94         | 8,91         | 9,92                     |
| 15                            | 2,39         | 2,95         | 3,56         | 4.24         | 4,98         | 5,77         | 6,63                 | 7,54                 | 8,51         |              | 0,03                     |
| 15,2<br>15,4                  | 2,42<br>2,45 | 2,98         | 3,61         | 4,30<br>4,35 | 5,04         | 5,85         | 6,72                 | 7,61                 | 8,63         | 9,67 1       | 0,77                     |
| 19,4                          | 2,45         | 3,02         | 3,66         |              | 5,11         | 5,93         | 6,80                 | 7.74                 | 8,74         |              | 0,92<br>1,06             |
| 15,6<br>15,8                  | 2,48<br>2,51 | 3,06<br>3,10 | 3,71<br>3,75 | 技            | 5,18         | 6,00         | 6,89                 | 7,84<br>7,94         | 8,85         | 10,05        | 1,20                     |
| 16,8                          | 2,51         | 3,14         | 3,50         | 4,47         | 5,24<br>5,31 | 6,08         | 6,98<br>7,07         | 8,04                 | 8,97<br>9,08 | 10,18 1      | 131                      |
| 17                            | 2,70         | 3.34         | 4,04         | 4,81         | 5,64         | 6,54         | 7,51                 | 8.55                 | 9,65         | 10,81 1      | 2,05                     |
| 18                            | 2,86         | 3,53         | 4.28         | 5,09         | 5.97         | 6.93         | 7,95                 | $9.05 \pm$           | 10.21        | 11.45   1    | 2,76                     |
| 19                            | 3,02         | 3,53<br>3,73 | 4,51         | 5,37         | 6.30         | 7,31<br>7,70 | 8,39 [               | 9,55                 | 10,78        |              | 3,47                     |
| 20                            | 3,13         | 3,93         | 4,75         | 5,61         | 6,61         | 7,70         | 8,84                 | 10,05                | 11,35        | 12,72  1     | 4,18                     |

# Zolljätze. a) für die wichtigsten Bedarfsartitel. Kur 100 kg.

| Für 100 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Früchte, getrodnete. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Roggen. 5.— Beizen, Spelz 5.50 Berjie (Huter)] 1.30 Malzgerfie 4.— Pajer 5.— Mühlenfabritate. Pajererzeugn. (Grüße, Mehlic.) 18,75 Mehl aus Getreibe (auß. Pajer) Mehl aus Getreibe (auß. Pajer) Mehl aus Getreibe (auß. Dajer) Mehl aus Getreibe (auß. Dajer) Mehl aus Getreibe (auß. Dajer) Mehl aus Getreibe (bei Pühlen- früchten 18.75 Graupen, Grieß, Grüße aus Getreibe (niit Ausnahme bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apfel, Aprifosen, Birnen, Psirsiche, Kirschen . 4.— Korinthen . 8.— Rosinen . 24.— Feigen . 8.— Wandeln . 4.— Wandeln . 4.— Wandeln . 4.— Pssanüfse und Paselnüsse . 2. Pssanmen, in Fässern und . — Säden von mindestens 50 kg . 4.— Pssamen, in Kisten von mindestens 10 kg . 5.—  Kolonialwaren.  Passer, roh . 60.— |  |  |  |  |  |  |
| Spalet) 12.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Onton roh 20.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Sonit. Müllereierzeugnisse aus<br>Getreibe ober Hulfenfrüchten<br>Reisgrieß, gewalzter Reis . 18.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rafao, entölt, gem. usw 65.—<br>Tee 100.—                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Reis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewürze, Pseiser, Relfen, Pi-<br>ment, Kaneel, Sternanis 2c. 50.—                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| geschält4.—<br>Hälljenfrüchte.<br>Speisebohnen2.—<br>Erbsen und Linsen1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raprifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Frückte, frijche.  Apfelsinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mohn-und Sesamöl in Fässern. 10.— in anderen Behältern . 20.— Leinöl in Fässern . 20.— in anderen Behältern . 20.— Naps- und Küböl und andere sette Ole, in Fässern . 12.— in anderen Behältern . 20.— Petroleum 6.—                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Riflaumen 2.— Handle der Amfolitekang 2.— Handle der Amfol | Heisch; Fettwaren ulw.  Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| Schweine, lebend 9.— Schafe 8.— Nindvieh 8.— Schweinefleisch, risch, gefroren 35.— frisch, nicht gefror., eb. gefühlt 27.— Schweinespeck 36.— Federvieh, geschlachtet (nicht zubereitet) 14.— Gänse sereitet) 14.— Gänse sereitet 10.— Frisch, geschlachtet (nicht zubereitet) 10.— Frisch, geschlachtet (nicht zubereitet) 10.— Frisch, geschlachten 33.— Seetränke. Bier 9.65 Sisch 9.65 Sisch 10.— Bien schlattern 48.— Branntwein, Kum in Fässen 275.— Beinmaische 10.— Wein von Tranben: Roter Wein mit Weingestligelh, nicht mehr als 20%, in Fässen, in anderen Behältern 350.— Underer Wein m. Weingestligeth, nicht mehr als 14% in Fässen, in anderen Behältern 48.— in anderen Behältern 36.— Wein von Tranben: | zur Kognalbereitung Schaumwein Bein von Obst, in Finanderen Behälte Mostobst  **xartosselle, (15./2.—31./7 1./8.—14./2. Kottohst Beißtohst Gurten Tomaten  **Constige Kündhölzer Tabat, unbearbeitet 85 ", bearbeitet 180 Kigarren 270 Kild und Kahm Erünsutter, Geu- und Stroh, Spreu, frisch terrüben, Kartosselle, Olstuchen, Matzena, Ho | 180.—  a jiern . 3.—  tu . 48.—  frei  bemüse 1.—  frei . 2.50  2.50  2.50  4.—  4.—  3. 30.—  bitingulommt ein Buschlag bon 40°/m, bes Wertes.  \$ flee, e Fut- a folistei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Einzelne J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Industriezölle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zoll für<br>100 kg                                                                                                                                                          |
| I. Belleibungs-Industr<br>Garne, Gewebe, Kleiber,<br>Garne aus Baumwolle, je nach Feinheit<br>Gewebe aus Baumwolle, je nach Feinhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leder usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ## 6—40<br>50—170<br>70—190<br>100—220                                                                                                                                      |

Garne aus Wolle, je nach Feinheit
Gewebe aus Wolle, Tuche zu Kleidern usw.
Filztuch und Filztwaren
Trifotgewebe und Stoffe von Baumwolle 80 A, Wolle
Strümpse, Soden, Unterkeider
Kleider, sertige aus Seide 1500 K, aus Baumwolle, Wolle.
Handschuhe aus Stoff 160 K, aus Leder

| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Joll<br>100 kg                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojamentierwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150<br>30—50<br>120 u. 180<br>65 u. 120<br>150                                                                                                                                                 |
| II. Holzindustrie: Möbel und Möbelteüe, grobe 10—20 M, gepolsterte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40—60<br>6—12<br>10<br>30                                                                                                                                                                      |
| III. Eisenindustrie und Meiallwaren: Roheisen M 1.—, Eisenbled M 3.— bis 4.50, Eisendraht . Eisendahnschienen M 4.50 bis 8.—, bearbeitet . Schaten, Schauseln, Haden, Pflugschare . Sensen und Sicheln . Wertzeuge aller Art . Drahististe . Radeln, Kähnadeln M 100.—, Waschinennadeln . Wetallwaren auß Blei, Zint, Zinn   die Rohmetalle . Metallwaren auß Blei, Zint, Binn   die Rohmetalle . Weiper, Wessing u. Radel   sind zollsrei. Metallw. auß unedlen Wetallen, Schnud, Zier- u. Lurußw. Waschinen . Waschinen . Wotorwagen und -Räder . Kahrtäder und bearbeitete Fahrradteile . Uhren, Taschenuhren p. St. 1½—3 M, Wand- u. Standuhren Uhrenteile auß unedlen Wetallen | $\begin{array}{c} 2\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}\\ 2\frac{1}{2}\\ 7-13\\ 4\frac{1}{2}\\ 12\\ 15-40\\ 8\\ 500\\ 3-24\\ 12-60\\ 175\\ 3\frac{1}{2}-100\\ 35\\ 20-150\\ 150\\ 200\\ 200\\ \end{array}$ |
| IV. Berichiedenes: Klavier und Harmonium Taselglas, je nach Qualität Bapier, je nach Qualität Bursen und Kinsel. Chem. Erzeugnisse, Arzneiwaren, Extratte usw. Kohlen, Erze, Kupser, Zim, Zink, Wiei, Nickel, den. Baumwoste, Hans, Klachs, Wolle, Häufe u. Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40<br>8—12<br>3—10<br>4—24<br>24—40                                                                                                                                                            |

# Post:Gebühren:Tarif.

|                                                                 | Gewicht        | Orts:<br>feu:<br>bungen                                                               | Junerhalb<br>Deutschl.<br>und nach<br>Ostr.=Ung.                      | Nach allen<br>übrigen Läubern¹)                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewöhnliche Briefe und Kartenbriefe und Kartenbriefe Pofitarten | iiber 20—250 g | 30 ,, <sup>2</sup> )<br>20 ,, <sup>2</sup> )<br>5 ,, <sup>2</sup> )<br>20 ,,<br>30 ,, | 10 .9, 20 " 5 " 10 " 5 " 10 " 20 " 30 " 10 " 20 " 30 " 10 " 20 " 20 " | 20 A für jebe weitere 20 g 10 A 10 A 20 5 A für je 50 g Meistgewicht: 2 kg 5 A für je 50 g minbestens 10 A 15 A für je 50 g minbestens 20 A 20 A |

#### Soldatenbriefe.

Postfarten oder gewöhnliche Briese bis 60 g und mit dem Bermerk: "Soldatenbries: Eigene Angelegenheit des Empsängers" an Soldaten bis zum Feldwebel und in gleichem Kauge stehenden Millitärpersonen auswärts sind portostei. Unter deufelben Bedingungen sind Postanweisungen bis 15 M mit 10 H und Palete ohne Wertaugabe dis 3 kg mit 20 H zu frankeren. Einjährig-Freiwislige, beurlaubte Soldaten, Soldaten am Orte und Sendungen von Soldaten gemeßen diese Vorteile nicht.

|                                                  | Ortsbestellbezirt | Landbestellbezirk |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Briefe, Lostanweisungen, Geldbriefe<br>bis 400 M | Porto + 25 为      | Porto + 60 A      |
| Pakete ohne und mit Wertangabe bis 400 M         | " + 40 A          | "    + 90  A      |

<sup>1)</sup> Rach ben Vereinigten Staaten von Nordamerika auf dem direkten Weg (über Bremen oder Hamburg) 10 , für je 20 g.

<sup>2)</sup> Rur für Burttemberg giltig.
2) Die Sendung ift mit ber entsprechenden Bezeichnung zu bereben.

#### Boftanweifungen (Meiftbetrag 800 M).

nach Offerreich-Ungarn und den deutschen Schubgebieten (Offastisa, Kamerun 20.): 10 H für je 20 M, mindestens 20 H, nach saft sämtlichen übrigen Ländern: 20 H, für je 20 M,

nach einem Teil derfelben bei Beträgen über 80 M: 20 3, für jede folgende 40 M.

#### Postauftrage

zur Gelbeinziehung (Meistbetrag 800 M) und zur Einholung von Wechselatzepten sowie Postprotestauftrage toften nach famtlichen Orten bes beutschen Reiches 30 9,.

#### Borto für Wertbriefe.

a) Junerhalb Deutschland und Ofterreich-Ungarn über 10 Meilen Bone II bis VI . . . . . . . 40

Siezu die jeweilige Berficherungsgebuhr (5 3, für je 300 M, minbeftens 10 A, innerhalb Württemberg 5 A, bis zu 100 M).

#### b) Berkehr innerhalb Württembergs bis 250 g Meistgewicht: bis 10 km (Nachbarortsverkehr) Zone Ia . . . 15 A

bis 10 Meilen Rone I . . . . . . über 10 Meilen Jone II und III.

#### Porto für Pakete.

#### a) Annerhalb Deutichlands und Ofterreich-Ungarn.

| -               | bis<br>10 Meilen<br>Zone I<br>A | bis<br>20 Meilen<br>Zone II<br>A |    | bis<br>100 Meilen<br>Bone IV<br>A |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| Palete bis 5 kg | 25                              | 50                               | 50 | 50                                |
|                 | 30                              | 60                               | 70 | 80                                |
|                 | 35                              | 70                               | 90 | 110                               |
|                 | 5                               | 10                               | 20 | 30                                |

#### b) Berkehr innerhalb Württembergs.

|                     |                      |                            | <u> </u>                    |                               |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                     | bis 10 km<br>Zone Ia | bis<br>10 Meilen<br>Zone I | bis<br>20 Meilen<br>Zone II | über<br>20 Meilen<br>Zone III |
|                     | .A                   | ઝ                          | A                           | A.                            |
| Pafete bis 1 ½ kg   | 15<br>25             | 25<br>25                   | 40<br>40                    | 40<br>40                      |
| für jedes kg mehr } | 5                    | 5                          | 10                          | 20                            |

Bei Wertpaketen kommt die jeweilige Berficherungsgebühr wie bei Wert-

briesen hinzu.

Gew. Pakete bis 5 kg kosten nach Belgien 80 I, nach Danemark 80 I, nach Frankreich 80 I, nach Italien 1.40 M, nach Luxemburg 70 I, nach Nieberlande 80 I, nach ber Schweiz 80 I, nach Spanien 1.40 M.

Kur Nachnahme=Batete und -Wertbriefe wird im beutschen Bertehr

erhoben:

für Pakete ohne Wertangabe, außer dem Borto die Vorzeigegebühr von 10 .A. für Pakete mit Wertangabe und sur Wertbriefe, außer dem Borto die Vorzeigegebühr von 10 .A. und die jeweilige Versicherungsgebühr.

#### Gebührentarif für Tefegramme.

Die Länge eines Tarwortes in offener Sprace ist auf 15 Buchkaben ober auf 5 Ziffern sestgefeht. Als Mindestbetrag sur ein gewöhnliches Telegramm werden erhoben: im Verlehr mit Größbritannien und Jrland 80 I, im übrigen Verlehr 50 I, Interpunktionszeichen, Bindestriche und Apostrope werden in Telegrammen nach dem Aussande als je ein Wort gezählt; im Inlandverkehr dagegen nicht. Punkte, Kommas, Vindestriche und Aruchstriche, zur Vildung von Zahlen benutzt, gelten als je 1 Zifser.

Europäischer Vorschriftenbereich. Die Wortgebühr beträgt in Deutschland = 5 I., nach Afrika (Westkülte): Kanacische Inseln = 70 I., Senegal, Ober-Senegal und Riger, sowie Wanrikanien = 1 K 35 I., Agerien = 16 I., Azoren = 70 I., Belgien = 10 I., Vosnien-Serzegowina = 5 I., Wysoren = 20 I., Belgien = 10 I., Vosnien-Serzegowina = 5 I., Bulgarien = 20 I., Experien = 40 I., Sinemark = 10 I., Farder = 60 I., Frantreich, sowie Modorca und Monaco = 12 I., Sikalah = 25 I., Vriechenland = 30 I., Großektiannien und Frank = 15 I., Walkand = 25 I., Kreigenland = 30 I., Großektiannien und Frank = 35 I., Walkand = 35 I., Kreigenland = 30 I., Kreigenland = 20 I., Kreigenland = 35 I., Kre

#### Ginheitsfäte für die Berechnung bon Gifenbahnfahrgelb.

Der Berechnung find die bei ben Fahrplanen angegebenen Entfernungen zugrunde zu legen.

Die Eisenbahnfahrpreise unter 1 M werden auf 5 A, über 1 M auf 10 A

aufgerunbet.

Reben bem eigentlichen Eisenbahnsahrpreis wird noch die deutsche Fahrfartensteuer erhoben, welche beträgt von:

| infrance | ctyootii, i        | octuje b | crease con | I. M. | II. Kt.        | III. Af.     |
|----------|--------------------|----------|------------|-------|----------------|--------------|
|          | 0.602              | M        |            | _     | 10 A           | 5 A          |
| melyr al | ß <sup>°</sup> 2—5 | " .      |            | 40 ,, | 20 "           | 10 "         |
|          | " 5 <del></del> 10 | ,,       |            | r80 " | 40 "           | 20 ,         |
| #        | , 1020             | ,,       |            | 160 " | 180 ,,         | 40 ,         |
| #        | , 2030             | ,,       |            | 240 " | 120 "          | 60 "<br>90 " |
| •        | " 30—40            | ,,       | • • • •    | 360 " | 180 "          | 140          |
| ••       | , 4000             |          |            | 800 " | 270 "<br>400 " | 200 "        |
|          | uper ou            |          |            | 000 # | 400 N          |              |

|                                                                                                                                                                                 | Gil= 11                                    | nd Per<br>züge   | ouen=           | Verf.=<br>Züge |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| Namen der Gisenbahnen                                                                                                                                                           | 1                                          | II               | III             | IV             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | Betrag für 1 Perfon und<br>1 km in Pfennig |                  |                 |                |  |  |  |
| 1. Kgl. Württembergische Staatseisenbahn<br>2. Kgl. Preußische und Großherz. Hessische                                                                                          | 7,0                                        | 4,5              | 3,0             | 2,3            |  |  |  |
| Staatseisenbahnen 3. Claseathringische Gisenbahnen 4. Agl. Bayerische Staatseisenbahnen (vfälzisches Net) 5. Kal. Sädyfiche Staatseisenbahnen 6. Oldenburaische Staatseisenbahn | 7,0                                        | 4,5              | 3,0             | 2,0            |  |  |  |
| 7. Großh. Medlenb. Friedr. Franz-Gifenb.                                                                                                                                        | 7,0                                        | 4,6              | 3,3             | 2,2            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 |                                            | n. Per=<br>nzüge | Gil=<br>  ziige | Perf.=<br>Züge |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                 | I                                          | II               | ш               | III            |  |  |  |
| 8. Großherzogl. Badische Staatseisenbahnen<br>9. Kgl. Bayerische Staatseisenbahnen<br>(rechtsrhein. Neth)                                                                       | 7,0                                        | 4,5              | 3,0             | 2,0            |  |  |  |

Zu Ziffer 1—9. Soweit die Fahrkarten nicht für alle Züge gelten, sind bei Benützung von Schnellzügen Zuschlagskarten zu lösen. Der Zusichlag beträat:

I. Jone (1—75 km) in der I. und II. Al. 50 y, III. Al. 25 y
II. " (76—150 ") " " I. " II. " 100 " III. " 50 "
III. " (üb. 150 ") " " I. " II. " 200 " III. " 100 "

Geht ein Reisenber mit einer nicht für alle Züge gilligen Fahrlarte in eine niedrigere Klasse eines Schnellzugs über, so hat er die Schnellzugszuschlagekarte für die niedrigere Klasse zu lösen.

Beim Abergang aus einer Wagenflasse in die nachst höhere ist eine Uber-

gangstarte zu lofen.

#### Rinderbeförderung.

Ninder bis zum vollendeten vierten Lebensjahre, sür die kein besonderer Plat beansprucht wird, sind frei zu befördern. Für Kinder vom vollendeten dierten die zum vollendeten zehnten Lebensjahre, sowie für jängere Kinder, sür die ein Plat deansprucht wird, ist eine Haptsarte, auch Schnelizugszuschlagsfarte, zum halben Preise zu lösen. Für zwei solche Kinder kann eine Fahrkarte zum vollen Preise gelöst werden. Jedes Kind, für dessen Besörderung bezahlt wird, hat Anspruch aus einen ganzen Plat.

#### Filr Zwede ber Arbeitsbermittlung.

In der IV. Al. und auf Bahnstreden, wo keine IV. Al. geführt wird, in der III. Al. der Personenzüge werden zum halben Fahrpreis III. Al. für Eise und

Versonenzüge besördert: Arbeiter, denen durch eine dem Berbande deutscher Arbeitsnachweise angehörende, von den Eisenbahnen anerkannte össentliche oder gemeinnühige Arbeitsnachweisanstalt eine answärtige Arbeitsstelle vermittelt worden ist, und zwar gegen Vorlage eines von der Arbeitsnachweisanstalt nach dem vorgeschriebenen Muster ausgesertigten Answeises.

Bur Aussickung solder Ausweise find die von Gemeindebehörden errichteten

Arbeitsämter guftandig.

Diese Vergünstigung wird jedoch für Reisen von weniger als 25 km nicht bewilliat.

Die Eisenbahn kann die Gewährung der Fahrpreisermäßigung für bestimmte Zeiten und Stationen oder für bestimmte Züge ausschließen.

#### Für landwirtichaftliche Arbeiter (Bopfenpilader 2c.).

Personen, die nach vorübergehender Beschäftigung in sandwirtschaftlichen Betrieben an ihren srüheren Ausenthaltsort zurückehren, werden aus der Rückreise gegen Borlage eines Ausweises, der nach vorgeschriebenem Muster von der Ortsbehörde sur die Arbeiterversicherung oder der Gemeindebehörde des Arbeitsorts auszustellen ist, in der IV. Wageutlasse zum halben Preise besördert.

#### Gültigfeit ber Sahrfarten.

Die Geltungsdauer der Fahrkarten beträgt 4 Tage. Als erster Tag der Geltungsdauer wird der Tag gezählt, mit deijen Datum die Fahrkarte bei der Lusgabe oder bei der erstmaligen Lochung versehen worden ist.

Die Reise kann an einem beliebigen Tag innerhalb ber Geltungsbauer angetreten werben und muß jogieftens um Mitternacht bes letten Geltungstages

beendet fein.

#### Fahrtunterbrechung.

Auf Fahrkarten für eine einsache Fahrt darf die Fahrt nur einmal, auf Fahrkarten mit hin- und Rüdfahrt (Doppelkarten) je einmal auf der hinfahrt und der Rüdfahrt unterbrochen werden.

Die Geltungsbauer ber Fahrkarten wird durch eine Fahrtunterbrechung nicht verlängert. Im übrigen unterliegt die Fahrtunterbrechung einer zeitlichen

Beidrantung nicht.

Auf Fahricheine des Vereinsreiseberkehrs ober der Reisennternehmer dari die Reise innerhalb der Geltungsdaner beliebig oft und beliebig lange unterbrochen werden.

Die Borlegung der Fahrfarte gur Unbringung eines Giltigfeitsbermerls

ift bei einer Fahrtunterbredjung nicht erforderlich.

#### Beforderung laudwirtichaftlicher Erzengniffe als Expreggut.

Nachbenannte landwirtschaftliche Erzengnisse, nännlich Butter, Butterschmalz, Käse, Eier, lebendes und totes Geschägel, Houig, frische Gemüse aller Art, frische Beeren und Obst aller Art (mit Ausnahme von Subsrüchten), srische Beintrantben und Feldblumen werden im Verfehr mit württembergischen, badischen und baherischen (rechtseh.) Stationen mit den von der Verwaltung hiezu bezichneten Zügen zu den Sähen der allgemeinen Stüdguttlasse als Gepresignt auf Eisenbahn-Pactendreise besorden die Fracht niedriger ist als die alle Rachschagebud. 2. Ann.

genreine Expresgutsracht und das einzelne Frachtstüd nicht mehr als 25 kg wiegt. Wird die Anwendung des Tarifs für sandwirtschaftliche Erzeugnisse beansprucht, jo hat der Absender auf der Eisenbahnpaketadresse in dem Raum sür "Erklärungen" den Juhalt der Sendung anzugeben.

#### Bechfelftempel=Zarif.

Die neue Wechselstempelnovelle bestimmt u. a. folgendes:

Für Wechsel, die länger als 3 Monate laufen und zwar gleichgültig, ob sie aus einen bestimmten Zahlungstag ober auf Sicht gestellt sind, ist zu entrichten eine der bis jeht üblichen Stempelabgabe der Höhe nach entsprechende

zweite Abgabe für die nach den ersten drei Umlaufsmonaten solgenden

neun nadhiten Umlaufsmonate,

je eine weitere Abgabe in derselben Höhe für je weitere sechs Monate oder den angesangenen Teil dieses Zeitraums.

Es sind demnad, vom 1. August 1909 ab zu entrichten:

|               |                          |               |       |    |      | bei | cine | r Laufzeit bis                 | 311:                 |                        |
|---------------|--------------------------|---------------|-------|----|------|-----|------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
|               |                          |               |       |    |      |     |      | 3 Monaten<br>bezw.<br>95 Tagen | 12 Monaten           | 18 Monaten             |
| bis<br>"<br>" | 200<br>400<br>600<br>800 | oll<br>n<br>" |       | •  |      |     |      | 10<br>20<br>30<br>40           | 20<br>40<br>60<br>80 | 30<br>60<br>90<br>1.20 |
| nno           | 1000<br>jebeš<br>ujenb   | <br>          | itere | a1 | ıgef | ang | enc  | <b>5</b> 0                     | 1                    | 1.50                   |
| ~0            | itteno                   | 201           | utt   | •  | •    | •   | •    | mehr<br>50                     | mehr<br>1            | mehr<br>1.50           |

Bei Wechseln, die im Aussand ausgestellt sind, wird die nach dem aussändischen Rechte bestehende Respett-Frist der dreimonatigen Lausseit zugerechnet.

Die Stempelmarken muffen am oberen Ranbe ober unmittelbar unter bem letten Giro auf einer mit Buchstaben ober Ziffern noch nicht beschriebenen ober gebrudten Stelle ausgeklebt werben.

Neben der Marke dars außer dem Bermerk "ohne Kosten", "ohne Brotest" nichts stehen. Die Entwertung der Marken geschieht, inden man Tag, Mouat und Jahr der Berwendung der Marke und zwar den Tag und das Jahr mit arabischen Jissen und den Monat mit Buchstaben aus die Marke schreibt. Hierbei darf nicht gekrapt, durchgestrichen oder verbessert werden. Es ist erlaubt, Monat und Jahr abzusürzen (z. B. 12. Jan. 03).

Ferner ist gestattet, die Marten auch mittelft Schreibmaschine ober Stempelausdruck zu entwerten.

Für alle Scheds, jowie für alle Quittungen über Gelberhebungen bei Banten und Bantiers find pro Stud 10 R Stenern zu entrichten.

# Einkommenftener-Tarife.

In Preugen

(laut § 17 des Einfommenstenergesetjes vom 24. Juni 1891.)

|                                                       | Die Ginkommenstener beträgt jährlich                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                       |                                                                                                                                                                       | nem Ginkor                                                                                                                                                     | unten                                                                                                                           |                                                                                                                            | bei ei                                                                                                                                                                                | nem Gintor                                                                                                                                                                   | nmen                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Rtaffe                                                | von mehr<br>als<br>M                                                                                                                                                  | bis ein=<br>schließlich<br>M                                                                                                                                   | м                                                                                                                               | Ktaffe                                                                                                                     | von mehr<br>als<br>M                                                                                                                                                                  | bis ein:<br>schließlich<br>M                                                                                                                                                 | м                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 900<br>1 050<br>1 200<br>1 350<br>1 500<br>1 650<br>1 800<br>2 100<br>2 400<br>2 700<br>3 000<br>3 900<br>4 200<br>4 200<br>4 500<br>5 500<br>6 000<br>6 500<br>7 000 | 1 050<br>1 200<br>1 350<br>1 500<br>1 650<br>1 800<br>2 100<br>2 400<br>2 700<br>3 000<br>3 900<br>4 200<br>4 500<br>5 500<br>6 000<br>6 500<br>7 000<br>7 500 | 6<br>9<br>12<br>16<br>21<br>26<br>31<br>36<br>44<br>52<br>60<br>70<br>80<br>92<br>104<br>118<br>132<br>146<br>160<br>176<br>192 | 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42 | 7 500<br>8 000<br>8 500<br>9 000<br>9 500<br>10 500<br>11 500<br>13 500<br>14 500<br>16 500<br>17 500<br>18 500<br>19 500<br>20 500<br>21 500<br>22 500<br>23 500<br>24 500<br>25 500 | 8 000<br>8 500<br>9 000<br>9 5 0<br>10 500<br>12 500<br>13 500<br>14 500<br>15 500<br>17 500<br>18 500<br>19 500<br>20 500<br>21 500<br>22 500<br>24 500<br>25 500<br>26 500 | 212<br>232<br>252<br>276<br>300<br>380<br>380<br>390<br>420<br>450<br>450<br>510<br>570<br>600<br>630<br>690<br>720<br>780 |  |  |  |  |  |  |

In Baden wird die Eintommenfteuer nach folgendem Stenertarif erhoben.

| 900<br>1 000<br>1 100<br>1 200 | 1 000<br>1 100 | Stener  M 5.50 | 900 Al         | bis ausschl.   | М              |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 000<br>I 100<br>I 200        | 1 100          |                | 1 900          | 1              |                |
| I 100<br>I 200                 |                |                |                | 4 500          | 108            |
| 1 200                          |                | 8.—            | 4 500          | 4 800          | 114            |
|                                | 1 200          | 10 50          | 4 800<br>5 100 | 5 100<br>5 400 | 126.—<br>138.— |
|                                | 1 400<br>1 600 | 13.—<br>17.—   | 5 400          | 5 700          | 150.—          |
| 1 400<br>1 600                 | 1800           | 21.—           | 5 700          | 6 000          | 162            |
| 1 800                          | 2 000          | 25.—           | 6 000          | 6 400          | 175            |
| 2 000                          | 2 200          | 30.—           | 6 400          | 6 800          | 190            |
| 2 200                          | 2 400          | 35.—           | 6 800          | 7 200          | 205.—          |
| 2 400                          | 2 600          | 40.—           | 7 200          | 7 600          | 220            |
| 2 600                          | 2 800          | 46.—           | 7 600          | 8 000          | 236            |
| 2 800                          | 3 000          | 52.—           | 8 000          | 8 400          | 252            |
| 3 000                          | 3 300          | 60.—           | 8 400          | 8 800          | 269            |
| 3 300                          | 3 600          | 70             | 8 800          | 9 200          | 286            |
| 3 600                          | 3 900          | 81             | 9 200          | 9 600          | 303            |
| 3 900                          | 4 200          | 92.—           | 9 600          | 10 000         | 320            |

Von 10 000 bis ausschließlich 20 000 M Einkommen steigen die Steuersstufen um je 500 M und von 20 000 M an um je 1000 M.

Der Steuersat beträgt bei einem Einkommen von 10 000 M bis aussschließlich 10 500 M 340 M und steigt von da austuseweise um je 20 M. Bon 20 000 M bis ausschließlich 21 000 M 750 M und steigt von da

an stufenweise um je 50 M.

Von 75 000  ${\mathcal M}$  bis ausschließlich 76 000  ${\mathcal M}$  3500  ${\mathcal M}$  und steigt von da an stusenweise um je 60  ${\mathcal M}$ 

Für die Steuerstusen von 100 000 M an beträgt der Steuersatz je 5 vom Hundert des Ginkommens, mit dem die Stuse beginnt.

Durch bas Finanzgeset wird jeweils bestimmt, wieviele Hundertteile ber in dem Taris seltgesetzten Stenersätze in jedem Jahr der Borauschlansperiode zu erheben sind.

Jahreseinlommen von weniger als 900 M bleiben ftenerfrei,

#### Gintommenftenertarife in Babern.

| ıje                                 | Einkommer                                                                                                                                                                                              | Steuer                                                                                                        | Stufe                                                                                  | Einfo                                                                                                    | mmen                                               | Stener                                                                                                  | Stufe                                                                | Einto                                                                                                          | mmen                                                                                                     | Steuer                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stuje                               | von bis                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | ঠ                                                                                      | von<br>M                                                                                                 | bis<br>M                                           | M                                                                                                       | ធី                                                                   | bon                                                                                                            | bis<br>M                                                                                                 | ال                                                                                                                    |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 600 700<br>700 80<br>800 900<br>900 1 0J<br>1 1 000 1 10<br>1 1 000 1 30<br>1 200 1 30<br>1 300 1 40<br>1 400 1 50<br>1 500 1 60<br>1 600 1 70<br>1 700 1 80<br>1 800 1 90<br>1 900 2 00<br>2 000 2 10 | 0 2.—<br>0 3.—<br>4.50<br>0 7.50<br>0 9.—<br>11.—<br>0 13.—<br>0 15.—<br>0 19.—<br>0 19.—<br>0 21.—<br>0 23.— | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37 | 3 000<br>3 100<br>3 200<br>3 300<br>3 400<br>3 500<br>3 600<br>3 700<br>3 800<br>3 900<br>4 000<br>4 200 | 3 200<br>3 300<br>3 400<br>3 500                   | 45.50<br>48.—<br>51.—<br>57.—<br>60.—<br>63.—<br>66.—<br>72.—<br>75.—<br>78.—<br>84.50<br>91.—<br>97.50 | 47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58 | 6 000<br>6 200<br>6 400<br>6 6 600<br>7 000<br>7 200<br>7 400<br>7 500<br>8 200<br>8 400<br>8 8 600<br>8 8 800 | 6 400<br>6 600<br>6 800<br>7 000<br>7 200<br>7 400<br>7 800<br>8 000<br>8 200<br>8 400<br>8 600<br>8 800 | 149.50<br>156.—<br>162.50<br>169.—<br>175.50<br>189.—<br>196.—<br>203.—<br>210.—<br>217.—<br>224.—<br>2231.—<br>238.— |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21    | 2100 220<br>2200 230<br>2300 240<br>2400 250<br>2500 260<br>2600 270<br>2700 280                                                                                                                       | 0 28.—<br>0 30.50<br>0 33.—<br>0 35.50<br>0 38.—<br>0 40.50                                                   | 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43                                                       | 4 600<br>4 800<br>5 000<br>5 200<br>5 400                                                                | 4 800<br>5 000<br>5 200<br>5 400<br>5 600<br>5 800 | 104.—<br>110.50<br>117.—<br>123.50<br>130.—<br>136.50                                                   | 60<br>61<br>62<br>63                                                 | 9 000<br>9 200<br>9 400<br>9 600                                                                               | 9 200,<br>9 400<br>9 600<br>9 800:                                                                       | 252.—<br>259.—<br>266.—<br>273.—                                                                                      |

Nach Art. 19 fann bei einem Reuerbaren Einkommen von weniger als 3000 .// Steuerermäßigung verlangt werden, wenn ber Steuerpflichtige auf Grund gefetlicher Berpflichtung Abkömmlingen den Unterhalt gewährt. Die Ermägigung beträgt:

1 Stener-(Tarif-)ftufe bei 1 oder 2 Abkommlingen, ftufen " 3 4

" 7 und mehr Beträgt das steuerbare Einkommen mehr als 3009 M. aber nicht mehr als 5000 M, jo kann eine Ermäßigung verlangt werden um 1 Stener-(Tarij-)kufe bei 3 oder 4 Albkömmlingen,

2 itufen 7 ober mehr

In die für die Ermäßigung naßgebende Personenzahl sind nur die Ab-kömmlinge einzurechnen, die das 15. Lebensjahr nicht überschritten haben oder die noch in der Borbildung für einen Beruf begriffen find oder ihrer aftiven Militardienftpflicht genfigen.

Ein Steuerpflichtiger, beisen fleuerbares Einkommen nicht mehr als 6000 .16 beträgt, tann weiter Steuerermäßigung um 2-4 Stufen verlangen, wenn er außergewöhnlich durch pflichtgemäßen Unterhalt von Abkömmlingen und mittellosen sonstigen Angehörigen ober burch anhaltende Krankheit und besondere Ungludsfälle belaftet ift. Wenn der Stenerpflichtige infolge Ermäßigung in keine Tarijftuje mehr eingereiht werden fann, jo wird er mit einer Steuer von 1 .16 veranlagt.

Aberficht aber bie Einheitsfate ber Gintommenftener in Burtiemberg. (Art. 18, 20 und 21 bes Gefeges.)

|          | . <del></del> |          |        |          |              |        | Einheitsfat ber Gintommenftener   |                               |                                |                                    |  |
|----------|---------------|----------|--------|----------|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
|          |               |          |        |          |              | 18     | nach Art. 20 be<br>mit gemeinson  | nem Ş                         | jaushalt                       | 21                                 |  |
| Stufe    | Ra            | hrebeir  | tom    | me       | ,            |        | ohne ober mit<br>1—2 und bei      |                               | iit 3 ober<br>hr und bei       | i .                                |  |
| ଞ        |               | •        |        |          |              | Art.   | Berwitweten                       |                               | erwitweten                     | 젊                                  |  |
| i        |               |          |        |          |              | nadj   | mii 1—2                           | mit                           | 3 ober mehr                    | nad) Art.                          |  |
|          |               |          |        |          |              | Ē      | nicht felbständig<br>Kindern unte | einzu<br>r 15                 | fchäßenbe <b>n</b><br>Kahren') | · =                                |  |
| 1.       |               | 2        | 2.     |          |              | 3.     | 4.                                | Γ                             | 5.                             | 6.                                 |  |
|          | Al            |          |        |          | M            | M      | . Al                              |                               | Al                             | Ι.                                 |  |
| 1        | 500           | einschl. | ઇાંક   | zu       | 650          | 2      | _                                 | וו ב                          | _                              | l)                                 |  |
| 2        | 650           | Ħ        | Ħ      | ff       | 800          | 8      | 2<br>3                            | Stufen                        | _                              | 11                                 |  |
| 3        | 800<br>950    | •        | #      | Ħ        | 950<br>1100  | 4      | 3<br>4                            | 👸                             | 2<br>3<br>4<br>5<br>7          | П                                  |  |
| 2<br>7   | 1100          | •        | Ħ      | n        | 1250         | 5<br>7 | 4<br>5                            | Ermäßig. 1 Stufe Ermäßigung 2 | 3                              | Π.                                 |  |
| 6        | 1250          | •        | 7      | Ħ        | 1400         | 9      | 7                                 | } ဋ္ဌာ                        | <del>1</del><br>5              | Stufen.                            |  |
| 7        | 1400          | Ħ        | Ħ      | n        | 1550         | lıĭ    | 9                                 | II 🚆                          | 7                              | 门室                                 |  |
| 8        | 1550          | r r      | ×      | n        | 1700         | 13     | 11                                | 🚊                             | 9                              | 100                                |  |
| 9        | 1700          | •        | 7      | n        | 1850         | 16     | îŝ                                | <u>'``</u>                    | 11                             | ကု                                 |  |
| 10       | 1850          | -        | ~      | n        | 2000         | 18     | 16                                | <u>ឆ</u>                      | 13                             | 13                                 |  |
| 11       | 2000          | 7        | n      | rt<br>II | 2150         | 21     | 1                                 | دوا                           | 18                             |                                    |  |
| 12       | 2150          | "        | n      | "        | 2300         | 25     |                                   | 川重                            | 21                             | 1 5                                |  |
| 13       | 2300          |          | <br>17 | "        | 2450         | 2ხ     |                                   | യ                             | 25                             | <u>g</u>                           |  |
| 14       | 2450          | .,       | "      | ,,       | 2600         | 32     |                                   | -                             | 28                             | ΠĒ                                 |  |
| 15       | 2600          | ,,       | "      | "        | 2750         | 36     |                                   | /∵.ġs                         | 32                             | 11,5                               |  |
| 16       |               | **       | ,,     | ,,       | 2900         | 40     |                                   | 1188                          | 36                             | 11,5                               |  |
| 17       | 2900          | "        | #      | ,,       | 3050         | 44     |                                   | II E                          | 40                             | 115                                |  |
| 18       |               | "        | **     | "        | 3200         | 49     |                                   | া ছ                           | 44                             | 110                                |  |
| 19       |               | **       | ~      | "        | 3350         | 53     |                                   | l)                            |                                | 11 8                               |  |
| 20       |               | **       | #      | Ħ        | 3500         | 59     | 111                               |                               |                                | #                                  |  |
| 21       | 8500          | "        | "      | "        | 3650         | 64     |                                   |                               |                                | 비홀                                 |  |
| 22       |               | H        | "      | 11       | 3800         | 65     | /  <b> </b>                       | 11                            |                                | به ا                               |  |
| 28<br>24 |               | "        | "      | #        | 3950         | 78     |                                   | H                             | Wie in                         | E                                  |  |
| 24<br>25 | 4100          | "        | "      | #        | 4100         | 8      |                                   | 1)                            |                                | 개를                                 |  |
| 20       | 4250          | "        | "      | "        | 4250<br>4400 | 87     |                                   | 11                            | Spalte 3                       | Eventuelle (weitere) Ermäßigung um |  |
| 27       |               | "        | "      | "        | 4550         | 100    |                                   |                               |                                | 1                                  |  |
| 28       |               | "        | "      | **       | 4700         |        |                                   |                               |                                |                                    |  |
| 29       |               | "        | n      | #1       | 4850         |        |                                   |                               |                                | li -                               |  |
| 30       |               | •        | "      |          | KOOO         |        |                                   |                               |                                |                                    |  |
| _        |               |          | n      | ħ        | , 5000       | 1, 2   | ~ )                               |                               |                                | 1)                                 |  |

<sup>&#</sup>x27;) Für bie Berechnung bes Lebensalters ber Kinder ift ber Beginn bes Steuerjahres maßgebend.

| Stufe | 3      | jahrese i | nfon  | me | en      | Ein-  | Stufe |           | :-<br>}ahre8e | iulo | 11 17 | ien       | Gin.<br>helissay |
|-------|--------|-----------|-------|----|---------|-------|-------|-----------|---------------|------|-------|-----------|------------------|
|       | Il     |           |       |    | Il      | M     |       | M         |               |      |       | M.        | M                |
| 81    |        | einscht.  | bis   | zu | 5 200   |       |       |           | einschl.      | big  | 31    | 1 12 000  | 420              |
| 32    |        | *         | "     | ,, | 5 400   |       | 55    |           | **            | "    | "     | 12500     | 441              |
| 33    |        | "         | *     | #  | 5 600   | 1     | 56    |           | "             | "    | n     | 13000     |                  |
| 84    |        | ıt        | "     | *  | 5 800   | 151   | 57    | 13 000    | ,,            | .,   | ,,    | 13 500    | 481              |
| 35    |        | "         | ,,    | ,, | 6 000   | 159   | 58    |           | "             | Ħ    | **    | 14 000    | 505              |
| 36    |        | "         | #     | •• | 6 200   | 163   | 59    | 14 000    | *             | #    |       | 14 500    |                  |
| 37    |        | H         | "     | ,  | 6 4 0 0 | 176   | 60    | 14 500    | "             | ,,   | "     | 15 000    | 549              |
| 38    | 6 400  | #         | ,,    |    | 6 600   | 185   | 61    | 15 000    | "             | "    | ,,    | 16 000    |                  |
| 39    |        | **        | "     |    | 6 800   | 194   | 62    | 16 000    | "             | ,,   | ,,    | 17 (00    | #21              |
| 40    |        | **        | ,,    | •  | 7 000   | 204   | 68    | 17 000    | "             | "    | "     | 18 000    | 662              |
| 41    | 7 000  | **        | # 1   | ,  | 7 300   | 215   | 64    | 000 81    | #             | "    | "     | 19 000    | 703              |
| 42    | 7 300  | "         | ,, ,  | ,  | 7 600   | 227   | 65    | 19 000    | "             | "    | ,,    | 20 000    | 744              |
| 43    | 7 600  | "         | H ,   | ,  | 7 900   | 240   | 66    | 20000     | **            | ,,   | "     | $21\ 000$ | 786              |
| 44    | 7 900  | **        | 7 0   | ,  | 8 200   | 25 1  | 67    | 21 000    | "             | "    | ,,    | 22000     | 828              |
| 45    | 8 200  | "         | "     | ,  | 8 500   | 267   | 68    | $22\ 000$ | "             | .,   | "     | 23 000    | 870              |
| 46    | 8 500  | *         | " "   | ,  | 8 800   | 281   | 69    | $23\ 000$ | #             | .,   | ,     | $24\ 000$ | 913              |
| 47    | 8 800  | *         | ,, ,, | ,  | 9 100   | 295   | 70¦   | $24\ 000$ | *             | H    | ,,    | 25 000    | 956              |
| 48    | 9 100  | "         | 11 h  | ,  |         | 310   | 71    | 25 000    | ,,            | ,,   | ,,    | 26 000    | 999              |
| 49    | 9 400  | "         | ,     |    |         | 325   |       | $26\ 000$ | "             | ,,   | *     | 27 000    | 1042             |
| 50    | 9 700  | w         | # H   |    |         | 340   |       | 27 000    | ,,            | **   | *     | 28 000    | 1086             |
| 51    | 10 000 | "         | ,, ,, |    |         |       |       | 28000     | **            | , ·  | ,     | 29 000    | 1130             |
| 52    | 10 500 | "         | " "   | 1  |         |       | 75    | 29 000    | "             | ,,   | ,     | 30 000    | 1175             |
| 53    | 11 000 | "         | " "   | i  | 1 500   | 399 J | 1     |           |               |      |       |           |                  |

Der Einheitssat ber Ginkommensteuer beträgt für je 100 & ber Stufe') bei:

| @tn[e | 30      | ihresei | infon   | ın | ten     | Cin. | Str 6 | Jahreseinlommen |          |     |          |       |     | Ein.<br>Pettsfaß |
|-------|---------|---------|---------|----|---------|------|-------|-----------------|----------|-----|----------|-------|-----|------------------|
|       | M       |         |         |    | Al      | M    | П     | M               |          |     |          | .1    | U   | M                |
| 76    | 30 000  | ein[chl | . bis ; | зu | 35 000  | 4,0  | 87    | 110 000         | einschl. | bis | zи       | 120 ( | 000 | 4,55             |
| 77    | 35 000  | ~       | ••      | ,, | 40 000  | 4,05 | 88    | 120 000         | ,,       | ,,  | "        | 130 ( | 000 | 4,50             |
| 78    |         | "       | "       | ,, | 45 000  | 4,10 | 89    | 130 000         | ,,       | ,,  | ,,       | 1400  | 000 | 4.65             |
| 79    |         | "       | ,,      | *  | 50 000  | 4,15 | 90    | 140 000         | .,       | .,  |          | 150 ( | 000 | 4,70             |
| 80    | 50 000  | .,      | ,,      | ,, | 55 000  | 4,20 | 91    | 150 000         | ,,       | ,,  | ,,       | 1600  | 000 | 4.75             |
| 81    | 55 000  |         | ,,      | ,, | 60 000  | 4,25 | 92    | 000 001         | "        | ,,  | ,,       | 170 0 | 000 | 4.80             |
| 82    | 60 000  | ,,      | ,,      | ,, | 70 000  | 4,an | 9.3   | 170 000         | ,,       | ,,  |          | 180.0 | 00  | 4.00             |
| 83    | 70 000  | #       | ,,      | ,, | 80 000  | 4,35 | 94    | 180 000         | ,,       | ,,  |          | 190 0 | no  | 4,50             |
| 84    | 80 000  | ,,      | ,,      |    | 90 000  | 4,40 | 95    | 190 000         |          | ,,  |          | 200 0 | ю 1 | 4,05             |
| 85    | 90 000  | ,,      |         | ,, | 100 000 | 4,45 | 96    | 200 000         | ,,       | und | "<br>111 | ehr   |     | 5,00             |
| 86    | 100 000 | **      | "       |    | 110 000 | 4.50 |       |                 |          |     |          | •     | į   | •                |

<sup>1)</sup> In ben Fällen ber Stufen 76—96 bleiben fiberschießenbe Beträge, welche bie Summe von 100 M nicht erreichen, außer Berechnung.

Gintommenftenertarife im Großherzogtum Beffen.

| જ્ઞાવદિ                                          | Einfor                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Jahres<br>steuer | Rlaffe                                                                                                                                                                | Cinfo                                                                                                                                | umeu<br>bis M                                                                                                                                                                  | Jahres:<br>stener |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 500<br>600<br>750<br>900<br>1 100<br>1 300<br>1 500<br>2 900<br>2 300<br>2 900<br>3 200<br>3 600<br>4 000<br>4 500<br>5 500<br>6 000<br>7 000<br>7 500<br>8 000<br>9 500<br>10 000 | bis M  599 749 899 1 099 1 299 1 499 2 299 2 599  5teilung. 2 889 3 199 3 599 4 499 4 499 5 499 5 499 6 499 7 499 7 999 8 499 9 999 10 999 11 999 | •                | 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>47<br>52<br>67<br>72<br>62<br>67<br>72<br>82<br>87<br>92<br>97<br>100 | 12 COO 13 000 14 000 15 000 16 000 20 000 21 000 22 000 25 000 25 000 25 000 40 000 45 000 60 000 65 000 85 000 85 000 93 000 93 000 | 12 999 13 999 14 999 15 999 16 999 17 999 18 999 21 999 22 999 23 999 24 999 25 999 26 999 27 999 28 999 40 999 45 999 55 999 60 999 60 999 70 999 70 999 80 999 80 999 93 999 | •                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                   |

Erhöht sich das Einkommen um weitere 1 000 M, so kommt es jeweils in die nächschörere Stenerklasse, wobei sich die Jahresslener um je 50 M erhöht.

# Berjährung von Forderungen.

Gemäß der Vorschrift des § 196 B.G.B. verjähren beisvielsweise am 31. Dezember 1912 alle im Laufe des Jahres 1910, also in 2 Sahren, entstandenen Forderungen von Raufleuten, Fabrikanten, Handwerkern und denjenigen, welche ein Kunstgewerbe betreiben, für Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten und Besorgung fremder Geschäfte mit Ginschluß der Auslagen. Ferner die Forderungen der Detaillisten und handwerker an ihre Krivatlinidschaft.

Die Groffisten und Fabritanten, fowie alle biejenigen, die nicht für den Brivatgebranch eines Schuldners, sondern für einen Gewerbebetrieb Lieferungen unternommen haben, und die Handlungsagenten mit ihren Provisionsforderungen sind etwas günstiger

geftellt, ihre Forderungen verführen erft in vier Sahren.

Außerdem verjähren in zwei Jahren Forderungen, die im privaten oder geschäftlichen Leben von Bedeutung find, 3. B. Gehaltsforderungen der Handlungsgehilfen, Lohnforderungen der Arbeiter, Forderungen der Arzte, Nechtsanwälte, Notare, Lehrer, Mietsforderungen ufw.

In vier Sahren verjähren Rudftande von Rinfenforderungen, Renten, Bensionen, sowie die bereits oben erwähnten geschäft-

lichen Forderungen.

Da in den letzten Wochen eines Jahres ersahrungsgemäß die Berichte mit Ausfertigung bon Rahlungsbefehlen und Alagen nberlaftet find, tut jeder Geschäftsmann gut, frühzeitig feine Bucher burchzusehen und die Wirkung der Berjährungsbestimmungen dadurch außer Kraft zu seten, daß entweder der Schuldner den Rechtsaufpruch durch Zinszahlung, Abichlagszahlung, Bürgschaftsleiftung oder Schuldschein auerkeunt. Ift bas in Gute nicht zu erreichen, jo muß der Gläubiger vor Ablauf des Jahres Klage einreichen oder die Aussertigung eines Zahlungsbesehls beantragen. Geschieht das nicht, so ist der Anspruch verfährt, das Geld also verloren.

Wann verjähren die Steuern? Bisher war auf den Rathäufern und in sonstigen Verwaltungen vielfach die Anschanung und Praxis vorherrschend, daß Steuerreste in 30 Jahren verjähren. In einem besonderen Falle hat nun eine Stadtverwaltung eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes herbeigeführt, die dahin lautet.

daß die Steuerschulden in 3 Rahren verjähren.

# Angestellten-Berficherung.

Um auch den Privatangestellten die Wohltat einer staatlichen Pensions- und Hinterbliebeneuversicherung zu verschafsen, wurde im Dezember 1911 die Einführung des Versicherungsgesetzes sür Angestellte vom Reichstag und Bundesrat beschlossen.

Der Umfang der Versicherung geht aus dem § 1 hervor, danach werden sür den Fall der Berufsunsähigkeit und des Alters, sowie zu Gunsten der Hinterbliebenen vom vollendeten 16. Lebensjahr an

versichert.

1. Angestellte in leitender Stellung, wenn diese Beschäftigung

ihren Hauptberuf bildet;

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in einer ähulich gehobenen oder höheren Stellung, Bureauangestellte, joweit sie nicht mit niederen oder lediglich mechanischen Dienstleistungen beschäftigt werden, sämtlich, wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet;

3. Handlungsgehilsen und Gehilfen in Apotheken,

4. Bühnen- und Orchestermitglieder;

5. Lehrer und Erzieher;

6. Aus der Schissbesatung deutscher Seefahrzeuge und aus der Besatung von Fahrzeugen der Binnenschissffahrt, Kapitäne, Ossiziere des Decks und Maschinendienstes, Verwalter und Verwaltungss

affistenten sowie ähnliche Angestellte.

Voraussetzung der Versicherung ist für alle, daß sie nicht berussunfähig sind, daß sie gegen Eutgeld als Angestellte beschästigt werden, daß ihr Jahresarbeitsverdienst 5000 M nicht übersteigt, und daß sie beim Eintritt in die versicherungspslichtige Beschästigung das Alter von 60 Jahren noch nicht vollendet haben.

§ 7. Gine Beschäftigung, six die als Entgeld nur freier Unterhalt

gewährt wird, ift versicherungsfrei.

§ 9. Versicherungsstei sind die in Betrieben oder im Dienste des Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbands, einer Gemeinde oder eines Trägers der reichsgesetzlichen Arbeiters oder Angestelltenversicherung Beschäftigten, wenn ihnen Anwartschaft auf Kuhegeld und Hinterbliebeneurenten im Mindestdetrage nach den Säzen einer vom Bundesrat sestzusetzenden Gehaltsklasse geswährleistet ist. Das Gleiche gilt für die Geistlichen der als öffentlichsrechtliche Korporationen anerkannten Religionsgesellschaften, sowie für Lehrer und Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten;

insbesondere auch diesenigen, die während der wissenschaftlichen Ausbildung sür ihren zufünftigen Beruf gegen Entgeld unterrichten; ferner Arzte, Zahnärzte und Tierärzte in ihrer beruflichen Tätigkeit.

§ 15. Wer aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ausscheibet und mindestens 6 Beitragsmonate zurückgelegt hat, kann die Versicherung freiwillig fortseten, hat er 120 Beitragsmonate zurückgelegt, so kann er sich die bis dahin erworbene Unwartschast durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr von jährlich 3 Merhalten.

§ 20. Gegenstand der Versicherung sind Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten. Ruhegeld erhält, wer die Berusunfähigkeit oder das gesehliche Alter (65 Jahre) nachweist, sowie die Wartezeit ersüllt und die Anwartschaft aufrecht erhalten hat. Die Wartezeit dauert 1. beim Ruhegeld für männliche Versicherte 120 Beitragsmonate, für weibliche 60; 2. bei den hinterbliebenenrenten 120 Beitragsmonate. Sind weniger als 60 Veitragsmonate auf Grund der Versicherungspflicht nachgewiesen, so beträgt die Wartezeit beim Ruhegeld für weibliche Versicherte 90 Veitragsmonate, im übrigen 150.

Die Anwartschaft erlischt, wenn nach dem Kalenderjahre, in welchem der erste Beitragsmonat zurückgelegt worden ist, innerhalb der zunächst solgenden 10 Kalenderjahre weniger als 8 und nach dieser Beit weniger als 4 Beitragsmonate während eines Kalenderjahres zurückgelegt worden sind, oder die Zahlung der Anerkennungsgebühr unterblieben ist. Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Bersicherte innerhalb des dem Kalenderjahr der Fälligkeit der Beiträge oder der Anerkennungsgebühr solgenden Kalenderjahrs die rückständigen Beträge nachzahlt.

§ 36. Um die infolge einer Erkrankung drohende Berujsunfähigfeit eines Versicherten abzuwenden, kann die Reichsversicherungsanstalt ein Heilversahren einleiten. Angehörige des Erkrankten, deren Unterhalt er ganz oder überwiegend aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, erhalten während des Heilversahrens ein Hausgeld; es beträgt täglich mindestens 3/20 des zuleht gezahlten Monatsbeitrags.

§ 55. Das Ruhegeld beträgt nach Ablauf von 120 Beitragsmonaten ¼ der in dieser Zeit entrichteten Beiträge und ¼ der übrigen Beiträge. Nach 10 Jahren beträgt die Ausangsreute 20 % des Gehalts und steigt in jedem weiteren Jahr um 1 % des Gehalts, vorausgeset, daß in jedem Jahr 12 Beiträge geseistet werden.

§ 57. Die Witwen- und Witwerreute beträgt 2/5 des Ruhegelbes, das der Ernährer zur Zeit seines Todes bezog ober bei Bernfsunfähigleit bezogen hätte. Baisen erhalten bis zum 18. Lebensjahr ober bis zur Verheiratung je ½, Doppelwaisen je ½ bes Beitrags der Witwenrente. Diese Renten dürsen zusammen den Betrag des Anhegeldes nicht übersteigen, das der Ernährer vor

feinem Tod bezog ober bezogen hatte.

§ 62. Scheidet eine weiblich Bersicherte nach Ablauf der Warteseit für das Ruhegeld infolge Verheiratung aus der versicherungsplichtigen Beschäftigung aus, so steht ihr ein Auspruch auf Erstattung der Hälfte der für sie geleisteten Beiträge zu; sie kann aber auch gemäß § 15 die Versicherung freiwillig fortsehen.

§ 64. Die Witwen- und Witwerrenten fallen bei der Wiederverheiratung weg; der Witwe wird als Absindung das Isache ihrer

Jahresrente gewährt; der Witwer erhält keine Abfindung.

§ 170. Die Mittel für die Versicherung bringen die Arbeitsgeber und die Versicherten durch monatliche Einzahlungen je zur Hälfte auf.

| 8 172. Der 1   | monatliche ' | Beitraa beträ    | igt bis auf weiteres                   |
|----------------|--------------|------------------|----------------------------------------|
| in Gehaltstlat | ffe Ginko    | mmen             | igt bis auf weiteres<br>Morratsbeitrag |
| A              | 11-          | bis 550 <b>M</b> | 1.60 46                                |
| В              | über 550     | ,, 850 ,,        | 3.20 "                                 |
| C              | ,, 850       | " 1150 "         | 4.80 ,,                                |
| D              | " 1150       | " 1500 "         | 6.80 "                                 |
| $\mathbf{E}$   | , 1500       | ,, 2000 ,,       | 9.60 "                                 |
| ${f F}$        | , 2000       |                  | 13.20 ",                               |
| G              | , 2500       | ,, 3000 ,,       | 16.60 "                                |
| H              | " 3000       |                  | 20.— ,,                                |
| J              | ,, 4000      | ,, 5000 ,,       | 26.60 ,,                               |

§ 176. Der Arbeitgeber, der den Versicherten den Beitragsmonat hindurch beschäftigt, hat für sich und ihn den Beitrag zu ent-

richten.

§ 177. Beschäftigen mehrere Arbeitgeber den Versicherten während des Monats oder sindet die Beschästigung nicht den Beitragsmonat hindurch statt, so hat seder Arbeitgeber acht hunderstel des sür die Beschäftigung gezahlten Entgelts als Beitrag zu zahlen.

§ 178. Die Versicherungspstichtigen mitisen sich bei der Gehaltszahlung die Hälfte der Veiträge abziehen lassen. Sind Abzüge bei einer Gehaltszahlung unterblieben, so dürsen sie nur noch bei der nächsten nachgeholt werden, es sei denn, daß der Arbeitgeber ohne sein Verschulden wirksame Veiträge nachträglich entrichtet.

§ 181. In den Fällen des § 176 haben die Arbeitgeber die am Schlusse eines jeden Monats fälligen Beiträge spätestens bis zum 15. des nächsten Monats den Beitragstellen portofrei einzuzahlen.

Bei der ersten Beitragsleiftung haben die Arbeitgeber über die sälligen Beiträge Übersichten den Beitragsstellen einzureichen, die von diesen der Neichsversicherungsaustalt zu überseuden sind.

Sofern eine Anderung einiritt, haben die Arbeitgeber diese spätestens mit der nächsten Beitragsleistung den Beitragsstellen

anzuzeigen.

§ 182. Auf Grund der Nachweise stellt die Reichsversicherungsaustalt Versicherungskonten für die Berechnung der Ausprüche der versicherten Angestellten und ihrer Angehörigen auf.

# Das Kontrollrecht ber Angestellten über bie Abführung ber Berficherungsbeitrage.

Wiederholt ist die Frage aufgeworsen worden, wer der Geschädigte ist, wenn sich in Geschäften herausstellt, daß die dem Angestellten abgezogenen Beiträge zur Angestelltenversicherung vom Arbeitgeber nicht an die Versicherungsanstalt abgesührt worden sind und der Arbeitgeber selbst berstorben oder durch Konkurs zahlungsunsähig geworden ist, also zum Schadenersatz nicht mehr heraugezogen werden kann. Hierüber gibt jet der Rentenausschuß der Angestelltenverstann.

sicherung in Berlin solgende bemerkenswerte Auskunft:

Um sich über die ordnungsmäßige Rahlung der in der Bersicherungsfarte abquittierten Beitrage Gewißheit zu verschaffen, ist der Versicherte zwar nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt, sich die betreffenden Vostquittungen vorlegen zu lassen. Weigert sich der Arbeitgeber, über die Abführung der Beitrage Rechenichaft gu geben, so kann sich ber Versicherte jederzeit die Zusendung eines Routoanszuges von der Berficherungsanstalt für Angestellte erbitten. Der richtige und vinittliche Eingang der Beitrage wird seitens der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte durch besondere Borfehrungen beaussichtigt, soweit die Arbeitgeber aus den Angaben in der Aufnahmekarte oder aus den Mitteilungen von eingetretenen Beränderungen befannt geworden sind. Kann der Arbeitgeber für unterschlagene Beiträge nicht mehr haftbar gemacht werben. jo hat der Angestellte ben Schaden zu tragen. Es ampfiehlt sich deshalb für jeden Berficherten, der unch dem Musicheiden aus seiner Beschäftigung bei demienigen Arbeitgeber, dessen Rame in der Aufnahmekarte verzeichnet steht, eine neue Stelle antritt, hiervon ber Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ungesäumt Mitteilung zu machen, damit diese stets von der Abresse besjenigen Arbeitgebers unterrichtet ist, dei dem sich der Angestellte jeweilig besindet und auf Grund dieser Kenntnis den pünktlichen Eingang der Beiträge kontrollieren kann.

§ 187. In den Fällen des § 177 haben die Arbeitgeber für die fälligen Beiträge besondere Marken in die Versicherungskarte, die sich der Versicherte bei einer Ausgabestelle ausstellen lassen muß,

einzulleben, wobei die Marken zu entwerten sind.

§ 195. Die Versicherungskarte soll binnen fünf Jahren nach

dem Tage der Ausstellung durch eine neue ersett werden.

Die Privatangestellten (mit Ausnahme der in leitender Stellung in liberalen Berusen befindlichen) mit einem Fahresverdienst dis zu 2000 M gehören zwangsweise der Findaliditäts, Alters- und Hinterbliebenenversicherung der Reichsversicherungsordnung an.

### Juvaliden- und Altersversicherung.

§1. Bersicherungspflichtig sind vom vollendeten 16. Lebensiahr ab:

1. Personen, welche als Arbeiter, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge ober Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden;

2. Betriebsbeamte, Wertmeister und Technifer, Haublungsgehilfen und -Lehrlinge usw., sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeits-

verdienst 2000 M nicht übersteigt.

§ 3. Als Lohn ober Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge nach dem Durchschnittswert. Sine Beschäftigung, für welche als Sutgelt nur freier Unterhalt gewährt wird (Lehrlinge), begründet die Versicherungspflicht nicht.

§ 22. Die Wartezeit, als Voraussehung für die Erlangung einer

Rente, beträgt

 bei ber Inbalibenrente, wenn für den Versicherten auf Grund ber Versicherungspflicht minbestens 100 Beiträge geleistet worden sind, 200, andernfalls 500 Beitragswochen;

2. bei der Mtersrente 1200 Beitragswochen.

§ 30. Beitragsfeistung. Für jebe Woche, in welcher ber Versicherte in einem Dienstwerhältnis gestanden hat, ist ein Versicherungsbeitrag vermittelst einer einzuklebenden Marke zu leisten (Veitragswoche).

§ 32. Die Höhe ber Beiträge (ber einzuklebenden Marken) richtet sich nach Lohnklassen und beträgt in Lohnklasse I—16, II—24, III—32, IV—40 und V—48 h.

§§ 27, 142. Die Hälfte dieser Beiträge hat der Arbeitgeber zu bezahlen; er kann dem Versicherten bei der jedesmaligen Lohnzahlung, höchstens aber gleichzeitig sur zwei Lohnzahlungsperioden, den auf den Versicherten entfallenden Anteil in Abzug bringen.

§ 34. Lohnklassen. Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes

werden folgende Lohnklassen gebildet:

Kiase I bis zu 350 M II von mehr als 350 M bis zu 550 M III " " 550 " " 850 " IV " " 850 " " 1150 "

§§ 131, 141. Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Einkleben der entsprechenden Marken, welche von den Postanstalten zu beziehen sind, in die Quittungskarte des Bersicherten. Es werden zu diesem Zweie Marken für eine und für zwei Wochen ausgegeben. Die Marken müssen beim Einkleben durch Einschreiben des Datums vermittelst Tinte entwertet werden (s. auch S. 208 Zisser 6).

§ 139. Die Quittungstarte darf vom Arbeitsgeber gegen den Willen des Versicherten nicht zurückbehalten werden, eventuell muß auf Antrag des Versicherten die Ortsbehörde einschreiten und sie

dem Arbeitgeber abnehmen.

Die Nummer 58 des Reichsgesethlattes vom Jahr 1911 enthält aus Seite 837 bis 944 eine Bekanntmachung des Reichskanzlers über die künstige Einrichtung der Quittungskarten sowie das Entwerten und Vernichten der Beitragsmarken und der Zusamarken.

Dies gibt Berankassung, auf einige Bestimmungen dieser Bestauntmachung, welche teilweise vom bisherigen Rechte abweichen, besonders aufmerksam zu machen und einige weitere Mitteilungen

anzufügen.

1. Die beiben Arten von Quittungskarten — A gelb für die Pflichtversicherung und deren Fortschung und B grau für die Selbstversicherung und deren Fortsehung — sind beibehalten worden.

Der äußere Aufbruck auf den Duittungskarten ift nur weuig geäudert und den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung augepaßt worden, die innere Einteilung ist beibehalten und bei der Aufrechnung nur ein Raum sür die Ausrechnung der Zusahmarken vorbehalten worden. Besondere Duittungskarten für die Zusahversicherung sind nicht eingeführt worden.

2. Die Verwendung der gelben Quittungsfarten für die Selbst-

versicherung und beren Fortsetzung ist, wie bisher, ftrafbar.

3. Personen, für welche früher auf Grund der Versicherungspslicht Veiträge entrichtet worden sind, dürsen auch im Falle der Selbstversicherung nur gelbe Quittungskarten (A) verwenden. Also kann keinem Versicherten, der einmal eine gelbe Quittungskarte

besessen hat, später eine grane ansgestellt werben.

Diese Bestimmung weicht von der bisherigen Vorschrift des 39 Abi. 2 der Vollzugsversügung vom 25. November 1899 ab, nach welcher solche Personen, welche aus einem versicherungspflichtigen Verhältnis ausgeschieden und zu einer zur Selbswersicherung berechtigten Veschältigung übergegangen sind und das 40. Lebenssiahr noch nicht vollendet haben, grane Duittungskarten insolange auszustellen sind, als für sie nicht nundestens 100 Veiträge auf Grund der Versicherungspsicht oder der Selbswersicherung geleistet sind.

4. Quittungsfarten alten Musiers dürfen nach dem 1. Januar 1912 nicht mehr ausgestellt werden. Die bis zu diesem Tag ausgestellten Quittungslarten dürsen innerhalb zweier Jahre nach dem Ansstellungstag und, wenn ihre Gillfigkeitsdauer durch Abstenspelung verlängert ist, bis zu dem letzten Zeitpunkt weiter verwendet

werben.

5. Eine Verlängerung der Gültigkeitsbauer der Quittungskarten ist nach dem 1. Januar 1912 gesetzlich nicht mehr zulässig. Es sind also alse Quittungskarten binnen 2 Jahren nach dem Ausstellungskag

umzutauschen.

6. Die Arbeitgeber, Versicherten und Einzugsstellen sind, wie bisher, verpflichtet, sämtliche eingellebten Marken zu entwerten. Die Entwertung geschieht aber nicht mehr dadurch, daß auf die Marken der Eutwertungstag, d. h. derjeuige Tag, an welchem die Entwertung tatsächlich ersolgt, in Zahlen aufgeschrieben oder aufgestempelt wird, vielmehr ist auf dieselbe Weise der letzte Tag dessenigen Zeitraums, siel welchen die Marke gilt, auf dieselbe zu sehen (z. B. "24. 11. 12" — sür den 24. November 1912). Nur beim Entwerten von Zusaßmarken verbleibt es bei der Angabe des Entwertungstages.

Ann Entwerten ist Tinte oder ein ähnlich festhaltender Farbstoff

zu verwenden.

7. Bezüglich der Bernichtung der Marken verbleibt es bei den

bisherigen Bestimmungen.

8. Was die Alebung der Marke in die Quittungslarte betrifft, so ist unumehr vorgeschrieben, daß zunächst sämtliche Felder in der linken Kartenhälste, von oben links beginnend in fortlausender Reihe von links nach rechts zu bekleben sind.

Das vierte, die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung behaudelnde Buch der Reichsversicherungsordnung tritt mit dem 1. Januar 1912 in Krast. Gegenstand der Versicherung sind nunmehr, neben der seither schon bestandenen Invaliden-(Kranken-) und Altersrente, die nur invaliden Witwen zusommende Witwensente, die Witwer- und Waisenreute, das einmalige Witwengeld und die einmalige Waisenaussteuer. Diese neu hinzugesommene Hinderbliebenenstürsorge wird gewährt, wenn der Verstorbene zur Zeit seines Todes die Wartezeit sür die Invalidenrente erfüllt und die Anwartschaft ausrechterhalten hat, Witwengeld und Waisen- aussteuer nur, wenn angerden die Witwe zur Zeit der Fälligkeit der Bezüge selbst die Wartezeit sür die Invalidenrente erfüllt und die Anwartschaft ausrechterhalten hat. Zur Abwendung der insolge Krankseit drochenden Invalidität kann die Versicherungsanstalt nunmehr auch dei Witwen eines Versicherten ein Heilversahren einseleten.

Diese wesentliche Ausbehnung der an verschiedene Voraussiehungen geknüpsten Leistungen, die im Lause der Zeit auch noch bezüglich ihrer Höhe weiteren Ausbau ersahren dürften, läßt es für den Versicherten doppelt angezeigt erschienen, immer darauf zu achten, daß die Versicherung stets auf dem Laufenden bleibt, und ersorderlichen Falles durch freiwilliges Markenkleben auf dem Lau-

senden erhalten wird.

Die Reichsversicherungsorbnung enthält aber auch Bestimmungen, die frühere Versicherte angehen. Diese Bestimmungen,

sowie die liber das Erlöschen der Anwartschaft lauten:

§ 1280. Die Anwartschaft erlischt, wenn während zweier Jahre nach dem aus der Quittungsfarte verzeichneten Ausstellungstage (§ 1416) weniger als zwanzig Wochenbeiträge aus Grund der Versicherungspflicht oder der Weiterversicherung entrichtet worden sind.

§ 1282. Bei der Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung müssen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft während der im § 1280 bezeichneten Frist mindestens vierzig Beiträge entrichtet werden. Dieses gilt nicht, wenn auf Erund der Bersicherungspflicht

mehr als sechzig Beiträge geleistet worden sind.

§ 1283. Die Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Bersicherte wieder eine versicherungspslichtige Beschäftigung aufnimmt oder durch freiwillige Beitragsleistung das Bersicherungsverhältnis erneuert und danach eine Wartezeit von zweihundert Beitragswochen zurücklegt.

Hat der Versicherte bei der Wiederaufnahme der versicherungs-

pflichtigen Beschäftigung oder bei der Erneuerung des Versicherungsverhättnisses durch freiwillige Beitragsieistung das sechzigste Lebensjahr vollendet, so lebt die Anwartschaft nur auf, wenn er vor dem Erlöschen der Anwartschaft mindestens 1000 Beitragsmarken verwendet hatte.

Hat der Versicherte das 40. Lebensjahr vollendet, so sebt die Anwartschaft durch freiwillige Beitragsseistung nur auf, wenn er vor dem Erlöschen der Anwartschaft mindestens 500 Beitragsmarken verwendet hatte und danach eine Wartezeit von 500 Beitragswochen

zurückleat.

Gewerbetreibende und andere Unternehmer, die höchstens zwei Versicherungspslichtige beschäftigen, sowie einige weitere in der Reichsdersicherungsordnung näher bezeichnete Personenkategorien können, wenn sie das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die Fortsetung einer früher nicht bestandenen Versicherung nicht in Frage konnnt, unter besonderen Vedingungen hinsichtlich der Wartezeit und der Anwartschaft freiwillig in die Versicherung eintreten (Selbstversicherung). Eine "Zusaprente" kann sich jeder Versicherte durch Kleben von Zusapmarken zu 1 M sichern.

Beitragsrüderstattungen anläßlich des Todes ober der Verheiratung ersolgen mit Rücksicht auf die Hinterbliebenensürsorge nach dem 1. Januar 1912 nicht mehr. Für weibliche Versonen, die aus der Versicherungspssicht ausscheiben, empsiehlt sich auch deshalb die freiwillige Fortsehung der Versicherung, weil die Ausbezahlung des Witwengeldes und der Waisenaussteuer davon abhängig ist, daß auch dies Witwe versichert ist und die Vartezeit sür

die Juvalidenrente erfüllt hat.

Vielsach besteht noch die irrige Meinung, daß, wer bei der Krankenkasse freiwilliges Mitglied ist, mit der Beitragszahlung auch die Invalidenversicherung aufrechterhalte. Dem ist natürlich nicht so! Die Invalidenversicherung ersordert besondere Beiträge durch Kleben von Versicherungsmarken.

## Rraufenverficherung.

Arantenversicherungspflichtig sind:

1. Alle Arbeiter und Arbeiterinnen, auch die in Land- und Forstwirtschaft beschäftigten.

2. Heimarbeiter und Beimarbeiterinnen.

3. Alle Gehilsen, Gesellen, Lehrlinge, Kassenboten, Kellner, Sakristane, Hausbeamtinnen, Wochen- und Krankenpslegerinnen.

4. Alle Dienstboten, Köchinnen, Hausburschen, Nähterinnen, Wäscherinnen, Büglerinnen, Stunden- und Monatsfrauen, Austrägerinnen.

5. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte (Technifer) in ähnlich gehobener Stellung, wenn ihr regelmäßiger

Sahresarbeitsverdienft 2500 M nicht übersteigt.

6. Handlungsgehilfen und Lehrlinge, männliche und weib-

liche, bis zu einem Jahresverdienst von 2500 M.

7. Bühnen- und Orchestermitglieder, Schauspieler, Artisten, Sänger, Musiker, Choristen, Choristinnen, bis zu 2500 M Einkommen, ohne Rücksicht auf den Aunstwert ihrer Leistungen.

8. Privatlehrer und Erzieher, Privatlehrerinnen, Handarbeitslehrerinnen, Kindergärtnerinnen, bis zu einem Jahresverdienst von

2500 M.

9. Hansgewerbetreibende, d. h. diejenigen selbständigen Gewerbetreibenden, die in eigenen Betriebswerkstätten im Austrag und für Rechnung anderer arbeiten.

10. Unständig Beschäftigte. d. h. folche, deren Beschäftigung auf weniger als eine Woche beschräuft zu sein pflegt (Aushilfe, Ab-

ernten eines bestimmten Grundstücks usw.).

11. Die mit Wandergewerbe Beschäftigten. Voraussehung der Versicherung für die unter Nr. 1—8 und 10—11 Genannten, ift, daß sie mit Ausnahme der Lehrlinge aller Art gegen Entgelt beschäftigt werden.

Die Versicherungspflichtigen haben zwei Drittel, ihreArbeitgeber

ein Drittel der Beiträge zu zahlen.

Die Beiträge sind in Hundertsteln des Erundlohnes (Barlohn einschl. Wert der Verpflegung u. a.) so zu bemessen, daß sie für die zulässigen Ausgaben der Krankenkassen ausreichen, in der Regel soll nicht mehr als 4½% des Grundlohns erhoben werden.

liber 4½ % des Grundlohns dürfen die Beiträge nur zur Deckung der Regelleistungen oder auf übereinstimmenden Beschluß der Arbeit=

geber und Versicherten im Ausschuß erhöht werden.

Von den Krankenkassen wird den Versicherten Krankenhisse, bestehend in Krankenpslege und Krankengeld, letzteres beträgt bei Arbeitsunfähigkeit die Hälfte des Grundlohns, Wochenhilfe für Wöchnerinnen vor und nach der Niederkunft und Sterbegeld gewährt.

Der Dienstberechtigte kann das Krankengelb auf den Lohn anrechnen, den er dem Dienstboten während der Krankheit weiter zu

zahlen hat.

Segezeit in verichiedenen Staaten.

| in Baden.         | Septemb. Ditober Diopember Diopember Gannar Bedember Brinnar | 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Württemberg.   | inng<br>ilug<br>fluguk                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sii.              | nsat                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SX                | Harit                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                 | Miges                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | Rebenar                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | Zonnoc                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sandzeit Sandzeit | ] #                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Männl. Rot: und Damwild. 2. Weibl. Rot: u. Damwild. 3. Rehböde Damwild. 4. Kihböde (männl. Junge d. Rehmild.) 5. Rehgeißen und veibl. Rehtige. 6. Hafen 7. Anex., Birk: und Haftige. 7. Anex., Birk: und Haftige. 8. Anew, Wirk: und Haftige. 9. Falanenhähne. 10. Rehhishne. 11. Schnepfen und Befalfinen 12. Wilde Eauben 13. Wilde Eauben 14. Wilde Eauben |

1) Für Fafanen, Hafelwild, Wachteln, Krammetsvogel dauert die Hegezeit in Baden vom 1. Februar bis 24. August.

| im Großherzogtum Heffen. | Janunar<br>Februar<br>März<br>April<br>Anni<br>Juni<br>Yuguli<br>Anguli<br>Eeptemb. | Annuvito.  3ectivit).  3ectivit).  3ectivity.  3ectivi |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Pegezeit               | Schonzeit für                                                                       | 1. Männliches Rof- und Danmvild . 2. Weibl. Vot- und Danmvild fowie Kälber von Rof- und Danmvild . 3. Rehbörte . 4. Kişbürte (männl. Junge des Vehwilds im Zahre der Geburt) . 5. Rehgelßen und weibliche Rehftige . 6. Haler-, Birt- und Hafelhähne . 8. Luer-, Birt- und Hafelhähne . 9. Falanenhähne . 10. Rebhihver, Wachteln und Falanenheunen . 11. Schuepfen und Bekalfinen . 12. Wilde Enten . 13. Wilde Eanben . 14. Dachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     | And the state of t |          |            |             | .                    | 1        |                            |                                        |                 |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
|     | Hörgezeit  3agbzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |             | Ξ                    | ž        | in Bahern.                 |                                        |                 | -        | - 1      |
| 1   | Schonzeit für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Januat   | Repense    | lizyk       | inMe<br>inuT<br>iluB | Suni     | անույն<br>Հանույն          | Gepternb.                              | rsdolfC         | November | Dezember |
| 1 . | Sirifike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | oambi<br>■ | riche 1     | 110                  | 7. E     | эрсшрс                     | Damhlische vom 1. November ab Pegezeit | egezeit<br>16.■ |          |          |
| •   | Dautiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | Sege       | 발           | Ę,                   | ğ        | Begegelt 1. Januar 518 30. | Gebtember.                             | uber.           |          | ļ        |
| (7) | 2. Weibl. Rote n. Dannvild, sowie Kalber von Rote n. Dannvild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |             |                      |          |                            | -                                      |                 |          |          |
| 93  | 3. Rehböde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =        | =          |             |                      |          | !                          |                                        | _               |          | ĺ        |
| 4   | 4. Allte und Schmaltiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |             |                      |          |                            | GI 🗮                                   |                 |          | 1        |
| яĊ  | 5. Wildtalber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | =          |             |                      | Ξ        |                            | •                                      |                 |          | 1        |
| 9   | 6. Gasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.<br>1 |            |             |                      |          | -                          | -                                      | _               |          |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | Wit 1       | Tußn                 | abme     | Mit Ausnahme ber Balzzeit. | alzzeit.                               |                 |          |          |
| 7   | 7. Aner- und Birthagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | =          | -           |                      | Ξ        |                            | _                                      | _               |          | ŀ        |
| 80  | . Schnee, Stein- und (Hafel)hennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        | =          | ,           | Ξ                    | Ξ        |                            |                                        |                 | 1        | !        |
| G   | 9. Balanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |             | _                    | Ξ        |                            | 15                                     |                 |          | 1        |
| 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        | -          |             | =                    | =        | <b>■</b> 19.               |                                        |                 |          |          |
| 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | .e.<br>∎.e. |                      | -        | <u> </u>                   |                                        |                 | I        |          |
| 12. | Withe Enten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        |            |             | j                    | 1        | _                          |                                        |                 | Ì        |          |
| 13. | Bitbe Tauben und das auf Möfern brittende gederwild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u> | Ė          | •           |                      | <u> </u> | _                          |                                        |                 | İ        | 1        |
| 14. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |             | İ                    | -        |                            |                                        |                 | İ        |          |
| 15. | Bemfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |            |             |                      |          |                            | _                                      |                 |          |          |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |             |                      |          |                            |                                        |                 |          | i        |

\*) Die Jagb auf Mehnelfen, Geme und Arcklige, bann auf Luce und Bertenhennen ist vorbehatelich besonderer Bewilligung zu bie Geburt soften. — Geme und Reftige gelten als sollo in bem Phant folgenden gabre.

|                       | Dezember                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Rovember                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|                       | rsdotta                  | <b>16.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|                       | Geptennb.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|                       | Juni<br>Juguli<br>Muguli |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| 36                    | iln&                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į                                                                                                 |
| 133                   | Jung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| in Preußen.           | inste                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| .=                    | Hyrit                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|                       | Rebenar                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|                       | Bebruar                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|                       | Zonnoc                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| ■ Hegezett 🔲 Bagdzeit | Schonzeit für            | 1. Männliches Elchwild. 2. Weibliches Elchwild. 3. Männliches Vot- und Dannvild. 4. Weibliches Vot- und Dannvild. 5. Nechliches Pot- und Dannvild. 6. Weibliches Pehvild und Nehtälber. 7. Dachfe. 8. Biber. 9. Harbennen. 10. Anerhäube. 11. Unerhennen. 12. Birk., Hafel- und Fafanenhähne. 13. Wirk., Hafel- und Fafanenhennen. 14. Nechhihner. Wachteln und schauenhennen. 16. Echnepfen. 17. Trappen. 18. Wibe Schuöne. Krauiche. Braadvohelfdnigen. alle andern. | Jugovuren Sampj= 11. 28appervögel mit Anstrahme der wilden Gänfe<br>19. Droffeln (Krammetsvögel). |

### Laichzeit einiger Fijche.

Die schwarzen Felber bebeuten die Laichzeit.

|                                   | Mittlere Laichzeit.                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benenung                          | Sanuar<br>Februar<br>März<br>Upril<br>Yhai<br>Suni<br>Suni<br>Sult<br>Wagult<br>Ceptemb.<br>Ottober |
| Mal                               | noch unbekannt.                                                                                     |
| Aefche= und Regenbogen-Forelle .  | ♦,♦                                                                                                 |
| Met, Schuppfisch, Aitel           |                                                                                                     |
| Barbe                             | ◆ ◆                                                                                                 |
| Barich                            |                                                                                                     |
| Blanfelchen                       | 10 • 415                                                                                            |
| Fluß- und Bachforelle             |                                                                                                     |
| Lachsforelle                      |                                                                                                     |
| Gründling, Gregling               |                                                                                                     |
| Hecht                             |                                                                                                     |
| Karpfen, Brachse, Orse, Schleie . |                                                                                                     |
| Raransche                         |                                                                                                     |
| Lachs, Salm                       |                                                                                                     |
| Nase, Weißsisch                   |                                                                                                     |
| Rotauge                           |                                                                                                     |
| Saibling und Treische             |                                                                                                     |
| Bander                            |                                                                                                     |
| Rrebs                             |                                                                                                     |

## Saftpflicht des Tierhalters für seine Saustiere.

§ 833 bes B.G.B. Wird durch ein Tier ein Mensch getötet ober der Körper ober die Gesundheit eines Menschen verlett ober eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpslichtet, dem Verletten den daraus entstehenden Schaden zu ersehen.

Zusat vom 30. Mai 1908: "Die Ersappslicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruse, der Erwerdstätigkeit oder dem Unterhalte des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der

Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr ersorderliche Sorgsalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgsalt entstanden sein würde".

Der Tierhalter ist somit von der Haftpflicht befreit, wenn

er den Beweis führt:

1. daß der Schaden durch ein "haustier" verurfacht ist,

2. daß dieses Haustier dem "Beruse" oder der "Erwerbstätigkeit" oder dem "Unterhalt" des Tierhalters zu dienen "bestinuut" ist,

3. daß er selbst die im Berkehr erforderliche "Sorgfalt" beobachtet hat, oder daß der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorg-

falt entstanden sein würde.

Haustiere sind nur solche Tiere, die der Gattung nach Haustiere sind (Pferde, Rindvieh, Hunde, Kapen, Csel, Schase, Biegen, Schweine, Rupgescliges u.a.); also nicht: einzelne gezähmte Tiere (Singvögel, Kapageien, Affen u.a.). Bienen sind keine Haustiere; der Bienenhalter unterliegt also der strengen Hastpflicht, selbst wenn ihn kein Berschulden trifft.

## Die Hauptmängel und Gewährfriften beim Biehhandel.

Für den Verkauf von Nuß= und Zuchttieren gelten als Haubimängel:

I. Bei Kferden, Ejeln, Maulefeln und Maultieren:

Lungen oder des Herzens bewirft wird.

fennzeichnete Atemitorung.

Luftröhre verursachte und durch ein hörbares Geräusch ge-

5. Periodische Augenentzündung (innere Augenentzündung, Mondblindheit) mit einer Gewährfrist von. . . . 14 Lagen Als periodische Augenentzündung ist anzusehen die auf inneren Einwirfungen bernhende, entzündliche Beränderung an den inneren Organen des Auges. 6. Koppen (Krippenfegen, Aufjegen, Freitoppen, Luftichnappen, Windschnappen) mit einer Gewährfrist von . . 14 Tagen II. Bei Kindvieh: 1. Tuberfulöse Erkrankung, sofern infolge dieser Erkrankung eine allgemeine Beeinträchtigung des Nährzustandes des Tieres herbeigeführt ist, mit einer Gewährfrist von. . 14 Tagen 2. Lungenseuche mit einer Gewährfrist von . . . 28 Tagen III. Bei Schafen: Räube mit einer Gewährfrift von . . . . . . 14 Tagen IV. Bei Schweinen: 1. Rotlauf mit einer Gewährfrift von . . . . 3 Tagen 2. Schweinejeuche (einschließlich Schweinepest) mit einer Ge-sollen und bestimmt sind, als Nahrungsmittel für Menschen zu dienen (Schlachttiere), gelten als Hauptmängel: 1. Bei Pferben, Geln, Mauleseln und Maultieren Rot (Wurm) mit einer Gewährfrist von . . . 14 Tagen II. Bei Rindvieh: Tuberfulöse Erkrankung, sofern infolge dieser Erkrankung mehr als die Hälfte des Schlachtgewichts nicht oder nur unter Beschränkungen als Nahrungsmittel für Menschen geeignet ist, mit einer Gewährfrist von . . . . . . . . 14 Tagen III. Bei Schafen: Allgemeine Wassersucht mit einer Gewährfrist von. . 14 Tagen Als allgemeine Wassersucht ist anzusehen der durch eine innere Erkrankung ober ungenügende Ernährung herbeigeführte wasserfüchtige Zustand bes Fleisches. IV. Bei Schweinen: 1. Tuberkulöse Erkrankung unter der in der Nr. II bezeichneten Boraussetzung mit einer Gewährfrist von . . . 14 Tagen 2. Trichinen mit einer Gewährfrist von . . . . 14 Tagen 3. Finnen mit einer Gewährfrist von . . . . . 14 Tagen

### Gewährschaftsformular. 1) Zum Gebrauch beim Biehhandel.

Als bestes Mittel zur Vermeidung unsicherer, fostspieliger und langwieriger Prozesse zum Schutze sür Käuser und Vertäuser beim Viehhandel im ganzen beutschen Reich dient dieses Gewährschaftssormular, welches unter Berückstigung der Bedürsnisse und Gepslogenheiten beim Viehhandel auf Erund der Bestimmungen des am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen Vürgersichen Gesehduckes für das deutsche Reich von Sandartständigen ausgearbeitet ist.

| ບແສ                  | neutlu)                                       | ,                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                               | (Kau                                                                                                                              | fvertr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ag b                                                           | ezw. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caulch                                                                           | vertrag                                                                                                                         | .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | abasidi                                       | gen Ta                                                                                                                            | ze haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bie                                                            | unterze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ichneten                                                                         | Parteien                                                                                                                        | jolgender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nuft                 | 011                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | . ดนริ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| den                  | Preis                                         | bon                                                                                                                               | • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • •                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                | , and the second                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                    | in                                            | Exorter                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | hazah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ujet<br>Die          | um<br>Nhero                                   | abe h                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | vezui)<br>aeldii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eht anı.                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • •                                                    | 8 - 1 - 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,-                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                               |                                                                                                                                   | Gewäh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ridia                                                          | ftsver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | abredu                                                                           | ng.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mit<br>Tiche         | einer E<br>n Gesei                            | lewährfi<br>kbuches.                                                                                                              | t dem Ki<br>ist von .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | āufer f                                                        | ür alle<br>lagen n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erheblich<br>ach den                                                             | en und ver<br>Bestimmu                                                                                                          | ngen des S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bürger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der                  | Vertäu                                        | fer hafti                                                                                                                         | t für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handi                                                          | tmange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l und au                                                                         | geroem jur                                                                                                                      | loigenoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • • •              |                                               |                                                                                                                                   | • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der<br>frist<br>hat: | viesen le<br>Vertän                           | etteren<br>fer haft<br>. Tagen                                                                                                    | mit eine<br>et, abgeje<br>dajür, da                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den v<br>Hen v<br>Ho                                           | ährfrift<br>ou den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | von<br>Hauptn                                                                    | Tagen.<br>längeln, m<br>folge                                                                                                   | it einer G<br>nbe Eigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ewähr•<br>ichajt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | ·                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Für                  | nachste                                       | hende I                                                                                                                           | Rängel if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t die                                                          | Gewah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cjrijt aus                                                                       | igefchlojjen                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die                  | efe Urki                                      | ınde ift                                                                                                                          | in zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aleichl                                                        | lautenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n Erem                                                                           | platen au                                                                                                                       | Bgefertigt.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| į                    | 6 Egen<br>12<br>30                            | iplare f                                                                                                                          | ür # —<br>,, ,, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .50<br>.90<br>.70                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Gr<br>250<br>500                                                             | eniplate fü                                                                                                                     | x M 5.—<br>, 11.28<br>, 20.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Angraga ben der Die Der mit be Der frist hat: | Am heutigrag abgesch auft an ben Preis in der am Die Überg Werkäu Nichen Gesch Der Verkäu hat: Diese Urh Ort: Vegen bor 6 Exen 12 | (Kau Am heutigen ar rag abgeschlossen: auft an ben Preis von. in Worten cher am Die Übergabe d.  Der Verkäuser haste mit einer Gewährst lichen Geschbuches. Der Verkäuser haste bei diesen letzteren Der Verkäuser haste frist von Tagen hat:  Diese Urkunde ist Ort:  Berkäuser;  Gegen vorherige h 6 Exemplare s 12 30 " | (Kaufvertr: Am heutigen Tage haben rag abgeschlossen:  auft an | (Kaufvertrag b Am hentigen Tage haben die rag adgeschlossen: auft an  den Preis von.  in Worten der am Die Übergabe d  Geivährschaft der Bertäuser hastet dem Käuser s lichen Gesehuches. Der Vertäuser haftet sur die Haup bei diesen letzteren mit einer Gen der Vertäuser haftet sur die Haup bei diesen letzteren mit einer Gen der Vertäuser haftet, abgeschen v frist von.  Tagen dassur, daß d. hat:  Biese Urkunde ist in zwei gleich Ort:  Bertäuser:  Gegen vorherige positsreie Einsent 6 Exemplare sur —.50 12 | (Kaufvertrag bezw. Am heutigen Tage haben die unterzerag adgeschlossen:  auft an | (Kaufvertrag bezw. Tausch Am heutigen Tage haben die unterzeichneten rag adgeschlossen: auß. auß. auß. auß. auß. auß. auß. auß. | Am heutigen Tage haben die unterzeichneten Farteien rag abgeschlossen:  auß.  auß.  auß.  auß.  auß.  auß.  ben Preis von.  mart,  in Worten  der am.  Selvährschaftsverabredung.  Der Bertäuser hastet dem Käuser sür alle erheblichen und ver mit einer Gewährsist von Tagen nach den Bestimmur lichen Geschuches.  Der Bertäuser hastet sür die Hauptmängel und außerdem sür deie diesen hastet sür die Hauptmängel und außerdem sür deie diesen letzteren mit einer Gewährsrist von Tagen.  Der Bertäuser hastet sür die Hauptmängel und außerdem sür dei diesen letzteren mit einer Gewährsrist von Tagen.  Der Bertäuser hastet, abgesehen von den Hauptmängeln, m spist von Tagen dasür, daß d solgen.  Diese Urkunde ist in zwei gleichsautenden Exemplaren au.  Drt:  Bertäuser:  Bertäuser:  Bestäuser sür M — .50 | (Kaufvertrag bezw. Tauschvertrag.)  Am heutigen Tage haben die unterzeichneten Farteien jolgender rag adgeschlossen:  auß.  auß.  auß.  auß.  auß.  ben Preis von.  ben Preis von.  Mart,  in Worten  der am.  bezahl  Die Übergade d.  Gelvährschriftsverabredung.  Ber Bertäuser hastet dem Käuser sür alle erheblichen und verborgenen! mit einer Gewährstist von. Tagen nach den Bestimmungen des Lichen Geschuches.  Der Bertäuser hastet sür die Hauptmängel und außerdem sür solgende!  bei diesen letzteren mit einer Gewährstist von. Tagen.  Der Bertäuser hastet, abgesehen von den Hauptmängeln, mit einer Geschuches.  Bei diesen letzteren mit einer Gewährstist von.  Tagen.  Der Bertäuser hastet, abgesehen von den Hauptmängeln, mit einer Geschuches.  Hill von.  Tagen dasser, dass die Geschlautenden Exemplaren außgesertigt.  Diese Urkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren außgesertigt.  Drt:  Bertäuser:  Räuser: |

## Die nenen Biehsenchenvorschriften.

Zum Schutze gegen die Gefahr der Einschleppung von übertrags baren Seuchen der Haustiere aus dem Auslande kann nach § 7 des Reichsgesetzes die Einsuhr lebender oder toter Tiere, tierischer Erzeugnisse oder Rohstoffe n. a. allgemein oder für bestimmte Grenzsstrecken verboten oder beschränkt werden.

Bon den allgemeinen Borichriften ist die Anzeigepflicht

besonders hervorzuheben:

Seuchen, auf die sich die Anzeigepflicht erstreckt, find:

1. Misbrand, Rauschbrand, Wild- und Kindersenche; 2. Bläschenausschlag; 3. Schweinerotlauf; 4. Geslügelcholera und Hihnerpest; 5. Kindertuberkulose, sosern sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem Zustand besindet oder Enter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hat; 6. Tollwut; 7. Roz; 8. Maul- und Klauenseuche; 9. Lungenseuche; 10. Schaspocken; 11. Beschässeuche; 12. Kände der Einhuser und

Schafe; 13. Schweineseuche und pest.

Bricht eine Seuche aus, auf die sich die Auzeigepflicht erstreckt, oder zeigen sich Erscheinungen, die den Ausbruch einer jolchen Seuche besütchten lassen, so hat der Besiger des betrossenen Biehes unverzüglich der Ortspolizeibehörde Auzeige zu machen. Die gleichen Pflichten hat, wer in Vertretung des Besigers der Wirtschaft vorsteht, wer nut der Aussicht über Vieh au Stelle des Besigers beauftragt ist, wer als hirt, Schäfer, Schweizer, Senne entweder Vieh von mehreren Besigern oder solches Vieh eines Besigers, das sich sein mehr als 24 Stunden außerhalb der Feldmart des Wirtschaftsbetriebs des Vesigers besindet, in Obhut hat, serner für die auf dem Transporte besindlichen Tiere deren Begleiter und sür die in frendem Gewahrsam besindlichen Tiere der Vesiger der betressenen Gehöste, Stallungen, Koppeln oder Weidessächen.

Bur unverzüglichen Anzeige sind auch die Tierärzte und alle Personen verpflichtet, die sich mit der Ausübung der Tierheilkunde oder gewerbsmäßig mit der Austration von Tieren beschäftigen, ingleichen die Fleischbeschnuer, serner die Personen, welche das

Schlächtergewerbe betreiben.

Von dem Inhalt der Anzeige, sowie von Anzeigen über weitere verdächtige Erscheinungen, Todesfälle usw. hat die Ortspolizeibehörde unverzüglich das Bezirksant (Oberant)<sup>1</sup>) und den Bezirks-

<sup>1)</sup> In Bürttemberg haben die Ortspolizeibehörden bei den unter Biffer 1—5 aufgeführten Seuchen die erforderlichen Anordnungen direkt im Benehmen mit dem Bezirkstierarzt zu treffen.

tierarzt in Kenntnis zu sehen. Bugleich hat die Ortspolizeibehörde, soweit tunsich, für eine vorläusige Absonderung der Kranken und, abgesehen von der Tuberkulose, auch der verdächtigen lebenden oder toten Tiere Sorge zu tragen und zu verdieten, daß irgend welche Beränderungen mit den Tieren oder in der verseuchten Ortlichkeit vor der Ermittelung des Tatbestandes durch den Bezirkstierarzt vorgenommen werden. Nötigensalls hat die Ortspolizeibehörde die Bewachung der Tiere zu bewirken und sür Kännlichkeiten zu sorgen, in denen seuchenverdächtige oder seuchenkranke Tiere zum Behuse der Absperrung untergebracht werden können.

Zum Schutz gegen die ständige Gefährdung der Viehbestände durch Viehsenden können folgende Magnahmen angeordnet werden:

1. Tierärztliche Untersuchung von Vieh vor dem Verladen und vor oder nach dem Entladen im Cisenbahn- und Schiffsverkehre; von dem Zeitpunkt des Verladens oder Entladens des zu untersuchenden Viehs hat der Besitzer oder dessen Vertreter der beamteten Tierarztstelle Anzeige zu erstatten.

2. Verbot oder Beschränkung des Treibens von Lieh, einschl.

der Wanderherden;

3. Beibringung von Ursprungs- und Gesundheitzeugnissen für das im Besitze von Viehhändlern befindliche und für das auf Märkte oder öffentliche Tierschauen gebrachte Vieh;

4. Führung von Kontrollbüchern durch die Viehhändler und

Reunzeichnung von Bieh;

5. Negelung der Einrichtung und des Betriebs von Molfereien, insbesondere für Sammelmolfereien das Berbot der Ubgabe oder der sonstigen Berwertung von Magermilch und anderen Milchrückständen, sosen nicht vorher eine Erhitzung bis zu einem bestimmten Wärmegrad und für eine bestimmte Zeitdauer stattgefunden hat;

6. Verbot des Umherziehens mit Zuchthengsten zum Teden von Stuten und Beschränkung des Handels mit Vieh, der ohne vorgängige Bestellung entweder außerhalb des Gemeindebezirks der gewerblichen Niederlaffung des Händlers oder ohne Begründung

einer solchen stattfindet;

7. Bezeichnung der Hunde durch Halsbänder mit Namen und

Wohnort oder Wohnung des Besigers;

8. Reinignug und Desinfektion der zur Beförderung von Bieh usw. dienenden Fahrzeuge, sowie der Geräkschaften und der Ladepläße. Es sind diese Maßregeln wohl für den Landwirt die wichtigsten, es sind im Gesetz in § 17 noch eine Reihe anderer Schutzmaßregeln aufgezählt.

Des weiteren kann augeordnet werden:

§ 19. Absorberung, Bewachung der an der Seuche erkrankten, der verdächtigen und der für die Seuche empfänglichen Tiere. Beschränkung des Personenverkehrs innerhalb der Käumlichkeiten, in denen sich derartige Tiere besinden, und auf öfsentlichen Wegen.

Der Vesitzer eines der Absonderung oder polizeilichen Beobachtung unterworfenen Tieres ist verpslichtet, solche Einrichtungen zu tressen, daß das Tier sür die Dauer der Absonderung oder Beobachtung die ihm bestimmte Käumlichkeit nicht verlassen kann. Auch dürsen Kadaver abgesonderter, bewachter oder polizeilich beobachteter Tiere nicht ohne polizeiliche Genehmigung geöffnet oder beseitigt werden.

Entschädigungen für Viehverluste werden gewährt § 66:

1. für Tiere, die auf polizeiliche Anordnung getötet oder nach dieser Anordnung an derjenigen Kraukheit gefallen sind, die zu der Anordnung Veranlassung gegeben hat;

2. für Tiere, die nach rechtzeitig erstatteter Unzeige an Rob oder Lungenseuche gesallen sind, wenn die Boraussehungen gegeben waren, unter denen die polizeisiche Anordnung der Tötung ersolgen muß:

3. für Tiere, von denen anzunehmen ist, daß sie infolge einer

polizeilich angeordneten Jupfung eingegangen sind;

4. für Rinder und Pferde, die an Milzbrand oder Rauschbrand gefallen sind oder au denen nach dem Tode eine dieser Krankheiten seitgestellt worden ist.

Nach dem württembergischen Ansführungsgeset, Art. 3, wird außerdem Entschädigung gewährt sir Rinder, die an Maul- und Alanen-

fenche gefallen find.

Als an dieser Senche gefallen gelten auch solche Tiere, bei benen neben der Manl- und Klanensenche noch eine andere ihrer Art oder dem Grunde nach nicht unheilbare und nicht unbedingt tödliche Krankheit vorhanden warzfür Rinder, die während des Herrschafts der Maul- und Klanensenche unter dem Viehbestand des Gehösts oder innerhalb 4 Wochen, nachdem die Seuche in dem Gehöft sir erloschen erklärt ist, an einer Nachtrankheit der Maul- und Klanenseuche verenden oder wegen einer Nachtrankheit der Waulsundsklanenseuche verenden des Besitzers mit Genehmigung der Polizeibehörde geschlachtet werden, es sei denn, daß sestgestellt wird, daß die Todesursache außer Zusammenhang mit der Maul- und Klanensenche steht.

§ 72. Der Unipruch auf Entschädigung fällt weg:

1. wenn der Besitzer der Tiere oder der Vorsteher der Wirtschaft, der die Tiere angehören, oder der mit der Aussicht über die Tiere an Stelle des Besitzers Beaustragte vorsählich oder sahrlässig die ihm obliegende Anzeige (vergl. die Anzeigepslicht § 9) unterläßt, oder länger als 24 Stunden, nachdem er von der anzuzeigenden Tatsache Kenntnis erhalten hat, verzögert, es sei denn, daß die Anzeige von einem auderen Verpslichteten rechtzeitig gemacht worden ist;

2. wenn der Besitzer eines der Tiere mit der Seuche behaftet gekauft oder durch ein anderes Rechtsgeschäft unter Lebenden erworben hat und von diesem kranken Zustande beim Erwerbe des

Tieres Kenntnis hatte;

\*

3. wenn Tiere ohne Erlaubnis getötet werden, die bestimmten Berkehrs- oder Augungsbeschränkungen oder der Absperrung unterworfen sind und in verbotswidriger Benutung oder außerhalb der ihnen angewiesenen Käumlichkeiten oder an Orten betroffen werden, zu denen der Zutritt verboten ist; oder wenn dem Besitzer oder dessen Bertreter die Richtbesolgung oder Übertretung der angeordneten Schuhmaßregesn zur Abwehr der Seuchengesahr zur Last fällt.

## Bestimmungen für Sammelmolfereien.

Von besonderer Bedeutung für den Betrieb von Sammels molkereien ist die Vorschrift, wonach das tägliche Verbrennen des Zentrisugenschlamms, sowie die tägliche Keinigung der Zentrisugentrommeln und seinsähe mit heißer Sodalösung verlangt und die Abgabe oder sonstige Verwertung der Magermilch oder anderer Mischrückstände ohne vorausgegangene Erhitzung verboten ist. Die Aussührungsvorschriften zum Viehseuchengesehhaben nun Ausnahmen von dem Erhitzungszwang sür solche Molkereien vorgesehen, deren Mitglieder sich zur Vornahme eines staatlich anerkannten Tuberskulosetilgungsversahrens bei ihren Viehbeständen verpssichten.

## Nachbarrecht.

(Nach) den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesethniches ohne Berücksichtigung des Ortsstatuts.)

§ 909. Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, daß der Boden des Nachbargrundstück die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, daß für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt

ift. (Auch bei Erhöhungen darf das Nachbargrundstück nicht geschädigt werden.)

§ 910. Der Eigentümer eines Grundstück kam Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine augemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist ersolgt.

Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutung des Grundstücks nicht beeinträchtigen.

§ 911. Früchte, die von einem Baume oder einem Strauche auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses Grundstücks. Die Vorschrift sindet keine Anwendung, wenn das Nachbargrundstück dem össentlichen Gebrauche dient.

§ 919. Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigenstümer des Rachbargrundstücks verlangen, daß dieser zur Errichtung sester Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt.

Die Art der Abmarkung und das Versahren bestimmen sich nach den Landesgesehen; enthalten diese keine Vorschriften, so entsscheide die Ortsüblichkeit.

Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen, sosern nicht aus einem zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnisse sich anderes ergibt.

§ 923. Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Rachbarn zu gleichen Teilen.

Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung sassen den Nachbarn zu gleichen Teilen zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die Kosten alsein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baume verzichtet; er erwirdt in diesem Falle mit der Trennung das Alleinseigentum. Der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach nicht durch ein anderes zwechnäßiges Grenzzeichen ersest werden kann.

Diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze stehenden

## Landwirtschaft,

Nachschlagebuch für Haus, Hof und feld. Herausgegeben von Otto Baglen, Landwirtschaftsinspeltor in Stuttgart. Mit 10 Abbildungen und 2 Tafeln. Breis geb. M 2.40.

Diese in Taidenbuchsormat erichtenene Wert behandelt in kurzer aber trefender und leicht saglicher Weise die nichtiglien Fragen des Ace und Bstanzendaus fragen von allgemeiner Bedeutung wie über menschliche Ernährung, erfte dieset anderer bei Unfallen, Gelwessen, was und Gewichte, Boliste, Vohr und Affendangebühren: Berichenung, baitpilicht des Tierhalters und viets andere Buch ift so außerordentlich reichfaltig und bietet auf der den verschlichen Gebreich in die fin daßerordentlich reichfaltig und bietet auf den verschlechen Gebieten id vieles, daß es jedermann zur Anschaffung wärmstens ermsschlen werben kann.

- Das Jahr des Candwirts in den Borgangen der Natur und in den Berrichtungen der gesamten Landwirtschaft. Ein Handbuch für den pratt. Landwirt, dargestellt von Fr. Diöhrlin. 4. Aufl., bearbeitet bon Ofonomierat B. Beibel, Direftor ber landw. Winterfcule in Lich. Mit 128 Abbild. und 2 farbigen Doppeltafeln, enthaltend: tierische und pflanzliche Schäblinge ber Obstbaume. Breis geb. M 5.—.
- Deuzeitliche Candwirtschaft. 20 gemeinfagliche Borträge über Maßnahmen zur Ertragssteigerung in mittleren und kleineren Landwirtschaftsbetrieben. Bon Ok.-Rat G. Linch, Generalfetretar der Landw-Rammer für das Großh. Sachfen-Weimar. 2. Aufl. Breis geb. M 5 .-.
- Dutzviehichwache Mirtichaft von Ulrich Bege in Baufern bei Munchen. Rritische Studie eines intensiven landwirtschaftlichen Betriebes. Bon Dr. Fr. Wagner, Prof. für Landwirtschaft an der R. Bayer. Atademie Weihenstephan. Preis geb. Mb.-.
- Cheorie und Praxis der Pflangenguchtung. Gin Leitfaben für prattische Landwirte und Studierende. Von Dr. H. Lang Borstand der großh. bad. Saatzuchtaustalt Hochburg. Mit 47 Abbildungen. Breis in Leinwand geb. M 5 .-.
- Die Wirtschaftslehre des Landbaues. Ein Lehrbuch für Lands wirte, Studierende, Landwirtfchaftslehrer und Bermaltungsbeamte. Bon Brofeffor Dr. F. Baterftradt, Sohenheim. Breis geb. 26 9.—.
- Candwirtschaftlicher Caschen- und Schreibkalender. Beraus. gegeben vom Kgl. Landesblommierat Fr. Maier=Bode. Preis geb. mit Bleiftift verfeben M 1.60. (Preis für 10 Eremplare # 15 .-- ).

### Landwirtschaft.

Vermehrte Futtergewinnung aus der beimischen Oflanzenwelt. Bon Brof. Dr. Loren; Hiltner, Direktor ber Kgl. Austalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Müuchen.

I. Teil: Die Gewinnung von Futter auf tem Aderland. 1. Hulfenfrüchte und Klecarten, 2. Kartoffeln und Kartoffelkrant, 3. Juder, Futter, Kohle und Mohrrüben, 4. Berschiedene andere Adersatterpflanzen, 5. Die Verwertung von Ackerunfräusern. — Mit 14 Abbildungen. Preis M 2.20.

II Teil: Wath, Heide und Moor als guiterquellen. 1. Früchte und Samen der Bäume und Sträucher. 2. Laub und Keißig der Bäume und Sträucher. 3 Die Verwertung des Holges zur Versätterung, 4. Soustige im Walde 2c. wistewachsende zur Versätterung geeigucte Pflauzen. 5. sider die Bedeutung der Maldweide und des Andaus von Futter. und anderen Authosause im Walde. — Die Verwertung der Walzer und Inuthfolauzen. Futtergewinnung auß Erwirtung der Walzer und Holgen. Diste Weine und Holgen. Diste Weine und Holgen. In. Anhang: Die Unifschiegung des Strohes. — Mit 23 Abbild. Preis M 4.80.

ichliefung des Strohes. — Witt 23 Abbito. Preis M 4.00.
III. Teil: Gewinnung don Futter auf Wiesen und Weiden. (Wird im Frühjahr 1919 erscheinen.)

Im Feingluft 1919 erfugenten.) Da auch nach Einlehr des Friedens die Schwie igle't ver Bereickellung der nötigen Futtermergen noch jahrelang auf auern wird, erschien es zwedmäßig, die in Laufe des Krieges gewonnenen Ersafrungen fiber die Möglichkeiten einer verm drien Futtergewinnung zusamnenzufassen. Dieser Aufgabe hat sich der bekanntz Foricher in vorliegender Schrift in verdrundlen Weise unterzogen, so daß seber Landwirt darin wertvolle verwendbare Anregungen finden wird.

Anbau- und Düngungs- sowie Düngerverteilungspläne zum Gebrauch in landwirtschaftlichen Groß- und Klein betrieben nehlt einer Anleitung zur Ansstellung von Düngungspläuen sür verschiebene Verhältnisse. Von Dr. Hans Wacker, Prosessor in Hohenheim. Preis M 1.80.

Die Kartoffel und ihre Kultur nach rationellen Grundfähen. Bon Di.-Rat Dr. Rudolf Ulrich. Mit 37 Abb. Geb. & 1.40.

#### Tabak.

Tabakbüchlein. Herstellung von Pfeisentabal im Kleinen, von Bigarren im Kleinen, von Pseisentabal and Zigarrenspischen, von Schnupstabal, von Beizen und Saucen (Fermentation). Unhang: Zwölf golvene Regeln ves Tabalbaues. Von Rud. Steppes, Landwirtschaftslehrer. Preis M 1.20.

Der deutsche Cabakbau unter Heranziehung auch außerdeutscher beachtenswerter Maßnahmen. Ein Leitsaden sür den Landwirt, Gärtner und Gartenbesiher. Bon Rud. St eppes, Landwirtschaftslehrer. Mit 26 Abdild 2. Ausl. Preis etwa # 2.60.

## Berlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

### Tierzucht,

- Fortschrittliche Cierzucht. Allgemeine und besondere Züchtungstunde umfassend Pserd, Rind, Schas, Ziege, Schwein, Kaninchen und Geslügel Von A. Hink, Großh. bad. Zuchtinspektor. Preis geb. M 2.80.
- Die Rinderzucht des Kleinbetriebs. Bon Dr. Endwig Führer, Prosessor an der landw. Landeslehranstalt in Mödling. Mit 37 Abbildungen. Gebunden A 3.50.
- Zucht und Haltung des Rindes. Bon Stonomierat A. Schmid u. B. Schuemacher, Großh. Bezirkstierarzt. Mit 19 Abb. Geb. #1.60.
- Die Züchtung der Milchkuh. Bon R. Römer, Landwirtschaftsinspektor und K. B. Römer, Großh. Bad. Bezirks-Tierarzt. 2. Aust. Mit 12 Abbild. Geb. M 1.20.
- Anleitung zur Beurteilung der Rinder. Gemeinsaßliche Belehrung für Studierende der Landwirtschaft und der Beierinär-Medizin, für Landwirte und Mindviehbesiher. Von Dr. C. Nörster. Wit 70 Abbild. Preis brosch. A.5.—, geb. A.6.50.
- Grundfätze rationeller Viebzucht. Bon Landwirtschaftslehrer R. Scholter. Preis 30 A.
- Atlas der Raffen und Formen unferer Haustiere. Bon Dr. Simon von Nathufius, Prof. an der Universität Halle a. S. Nach Originalzeichnungen von Liermaler Ih. von Nathusius.

  I. Serie: Pferderalfen. 24 Tafeln mit Text. Preis in Leinwand-Mappe A. 6.—. (Bergriffen.)
  - II. " Rinderraffen. 28 Tafeln mit Text. Preis in Leinwand-Mappe A 8.—.
  - III. " Schweine-, Schaf- und Ziegenraffen. 24 Tafeln mit Text. Breis in Leinwand-Mappe M 8.—.
  - IV. "Verschiedenheiten der formen, verursacht durch Geschlecht, Aufzucht, Gebrauchszweck, Bariabilität 2c. 35 Taseln mit Text. Preis in Leinwand-Mappe & 8.—.
- Die Pferdezucht unter Berückschätigung des betriebswirtschaftlichen Standpunttes. Von Professor Dr. von Nathusius. Mit 12 U6b. Seb. # 4.—.
- Die bäuerliche Pferdezucht und Pferdebaltung. Bon Kreistierarzt Zippelius. 3. Auflage. Mit 43 Abbildungen, Breis geb. M 1.60.

### Berlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.



Diese im Verlag von Eugen MImer in Stuttgart erschienene

## Haustierheilkunde

bearbeitet von

E. Roffmann,

Profesior an bet Rgi, tieraritlichen Bochichule in Stuttgart,

Preis gebunden A 5 .-.

welche bereits in 12 Auflage vorliegt, 167 prächtige Abbildungen enthält und gebunden nur 46.5.— folet, fest ieden der Honaftiere halt, in den Stand, fich raich iber ienliche Arauftgeit derfelben un orlentieren und nicht qui deren Befämpiung und Borbeugung die bewährteiten Mittel in augemein verständlicher Meile.



## Neuzeifliche Nutgeflügelzucht.

Anleitung zur einfräglichen Jucht und Mast von Hühnern, Gänsen und Ensen, Erufen, Berthühnern und Kauben wehrt einer Belehrung über Gestügelkraukheiten, Währsicht und Halfers.

Von August Hink, Großberzogl Dierzuchtinspelior. Mit 98 Abbild. Breis & 3.—.

Jugust gint,

The fenne fo giennich alle deutschen Werfe geben Bentle alle deutschen Werfe fiber Gescheelzucht, aber ich habe bis jett noch feln jo deutsche für ieden Buche bereicht der Wiefstellen guchter verständliches Auf iber Gestlügelzucht zur hand gehalt wie das vorliegende bon hint. Das eine Buch dringt zu wents, das andere zu viel, im dintlichen Rüchter weifenswert ist. Deshalb cann findet man alles, was für den vraltischen Lüchter wissenswert ist. Deshalb cann

ninse man ales, mus ine verdodunden Jaurer mijerimetet il. Vergab talin dos Buch ziem Gefügelhäcker uicht warm genig emhschien werden, es wird für jeden von großem Wert und Bortell sein. Galachthospie. Beed, Freudenstadt.

### Tierzucht und Tierheilkunde.

- Ch. Merk's Haustierheilkunde für Candwirte. 12. Aufl. neu bearbeitet von L. Hoffmann, Prof. an der Kgl. tierärztl. Hodschule zu Stuttgart. Wit 168 Abb. Preis geb. # 5.—. (Stehe nebenstehende Auzeige.)
- Geburtshilfe und Geburtspflege. Sin praktischer Ratgeber für Riehbesiher. Von Dr. E. Körner. Mit 46 Abbildungen. Preis geb. M 3.20.
- Aus Biologie, Cierrucht und Raffengeschichte. Bon Brof. Dr. Rramer in Sobenbeim.

I. Band. Mit 36 Abbifdungen. Gebunden # 10.—. II. Band. Mit 66 Abbifdungen. Gebunden # 10.—.

### Geflügelzucht.

- Neuzeitliche Nutzgeflügelzucht. Auleitung zur einträglichen Bucht und Mast von Hühnern, Gansen und Enten, Truten, Berlbühnern und Tauben, nebst einer Belebrung siber Geslügelstrankeiten, Währschaft und Haftpsicht des Geslügelhalters. Bon August Hint, Großt. Tierzuchtinspettor a. D. Mit 98 Abbildungen, Preis M3.—. (Siehe nebenstehende Unzeige).
- Mirtichaftsbuch für die Geflügelzucht. Bon Zuchtinspektor A. hink, 4. Auslage. Preis 50 g.
- Cagebuch für die fallennesterprüfung. Bon Buchtinspektor A. hint. Preis 50 g.
- Der Geflügelhof. Bon G. Nordmann, Leiterin ber Geflügeljüchterei ber wirtschaftlichen Frauenschule Maibburg in Posen. Mit 36 Abbildungen. Preis geb. A 1.30.

Zucht und Pflege der Bühner. Bon S. Zeitlinger. Breis 30 S. Schlachtentenzucht. Bon Dr. Ulrich. Breis 30 S.

### Rochbuch.

- Praktisches Kochbuch für einfache, burgerliche Rüche. Von S. Ochs, Rochlehrerin und R. Häder. 3. Auflage. Preis geb. M 1.70.
- Die Verwendung der Kockiste im landwirtschaftlichen Haushalt. Bon L. Schuegraf, Wandersehrerin des Vereins für wirtsschaftliche Franenschulen auf dem Lande. Preis 30 A. (25 St. 16.25, 50 St. 11.50).



Preis gebunden # 8. -.

## Vollständiges Handbuch der Obstkultur.

Bon Dr. Eduard Lucas.

5. wesentlich vermehrte Auflage bearbeitet von

Rgl. Okonomieraf Fr. Lucas, Direktor bes Pomolog. Infilius Acutlingen.

Mit 386 Abbilbungen.

Diefek Buch gibt über alles, wat ben Oblibau betrifft, in llarer verständlicher Sprache erschöpfenben Aufschuf, so daß es sürfeben Oblis und Garlenfreund einen zuverläftigen Ratgeber bilbet. Hür uniere beutschen Berdülnisse bearbeltet, nimmt es die erste Stelle in der betreffenden Etzentur ein, es gibt nur Seldsterprodtes und sichelbe auf frember Grundlage ruhende und sir unier kilmanicht passen, der die erstelle nur filt unier kilmanicht passen.



## Neuzeitliche Landwirtschaft

G.Linch

Stuttgart Eugen Ulmer.

Preis gebunden M 5 .-

## <u>Neuzeitliche</u> Eandwirtschaft.

Swanzig gemeinverständliche Oorsträge über Magnahmen zur Erstragssteigerung in mittleren und kleineren Candowirtschaftsbetrieben.

Don Öfonomierat G. Lindb,

Beneralfefreiar ber Candwirtschaftstammer für bas Großherzogtum Sachsen: Weimar.

2. Auflage.

In 20 flott ausgearbeiteten Bortrögen ift es bem Berfaser gelungen, bas Michtigte aus allen Gebieten ber Laubwirtschaft in antprecente from zubehandeln. Tem Land mitt sich aftstehrer wird biese Schrift bet Whhaltung von Rotrichen ein willimmmenes Ladichtagewerk und bem prattischen Land mirt eine Quelle reicher Belehrung sein.

### Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

### Rleintierzucht.

- Kleintierzucht in Gigenheim, Heimstätte und Siedelung. Kurzgefaßte Anleitung zur Zucht und Hatung von Ziegen, Schweinen, Kaninchen und Ceflügel nach neuesten Grundsäßen und Ersahrungen von August hin f, Großh. Tierzuchtinsp. Mit 13 Abbild. Breis M 1.—.
- Zucht, Haltung, Mastung und Oflege des Schweines. Bearbeitet von A. Junghanns und A. Schmid, Großherz, bad. Ofonomieräte. 4. Aufl. Mit 15 Abb. u. 10 Tafelbild. Geb. M 1.80.
- Zucht und Haltung des Schweines. Bon Landwirtschaftslehrer Christmann. Preis 30 &.
- Das Buch von der Ziege. Bon L. Hoffmann, Professor an der R. tierärztl. Hochschule in Stuttgart. 2. Aufl. Mit 8 Abbild. Geb. M 1.40.
- Die Zucht der rehfarbenen, horntofen Schwarzwald-Ziege in Mürttemberg. Bon Oberguntstierarzt Hone fer. Mit 6 Atbildungen. Preis M 1.80.
- Die Ziegenzucht. Bon Direttor Gaul. Breis 30 S.
- Das Schaf. Seine wirtschaftliche Bedeutung, seine Zucht, Haltung und Pflege. Ein Haubuch für mittlere und kleine Schafhalter und landw. Beamte. Von Reg. u. Of. Raf F. Oldenburg. Mit 4 Textabbildungen und 11 Rassebildern. Preis geb. # 1.40.
- Schafzucht. Bon Dionomierat Behr. Breis 30 g.
- Die Raninchenzucht. Bon Pfarrer Emil Felben. 2. Auflage mit 17 Abbilbungen. Preis geb. M 1.60.

### Waldwirtschaft.

- Grundris der forstwissenschaft sur Landwirte, Waldbesiger und Forstleute. Von Dr. B. Schüpfer, Prosessor der Forstwissenschaft an der Universität München. Mit 53 Abbild. Preis gebunden # 6.50.
- Der Wald und delfen Bewirtschaftung. Bon Kgl. Oberforstrat S. Fischbach. 3. Aufl. von Oberförster Dr. Mörnle. Mit 42 Abbild. Geb. # 2.—
- Der Alaldbau nach wissenschaftlicher Forschung und praktischer Ersfahrung. Bon Professor Dr. Anton von Bühler in Tübingen. I. Band. Gebunden & 18.50,

#### Obitbau.

- Vollftändiges Bandbuch der Obitkultur. 5. Auflage. Bearbeitet von Dionomierat Fr. Bucas, Direttor des Bomolog. Justituts in Reutlingen. Mit 386 Abbilbungen. Breis geb. M 8 .-.
- Rurge Anleitung gur Obstkultur. 12. Aufl., bearb, von Dt.-Rat Fr. Lucas. Mit 5 Tafeln und 38 Abb. Breis geb. M 2.20.
- Der landwirtschaftliche Obstbau. Allgemeine Grundauge gum rationellen Betrieb besfelben. Bearbeitet von Eh. Merlinger und R. Bach. 8. Auflage von Otonomierat R. Bach. Mit 126 Abb. Breis geb. M 3 .-.
- Der Bandelsobitbau. Bon Dbitbaulehrer Georg Thiem. Mit 133 Abbilbungen. Breis geb. M 3.50.
- Der Malnubbaum feine Angucht und Oflege. Mit einer Bufammenftellung und Befdreibung ber am haufigften bortommenben Walnufarten. Bon Frang Schonlerg, R. wurtt. Warteninspettor. Mit 35 Abb. Preis M 2.80.
- Zeitgemäße Mabnahmen beim Umpfropfen alterer Baume. Gine turggefaßte Unweisung, wie bobe Berte dem Obstbau er= halten und die Obstertrage ohne Vermehrung ber Obsibaume wesentlich erhöht werben tonnen. Bon Ral. Garteninspettor Fr. Schonberg. Mit 45 Abbilbungen. Breis # 1 .-.

### Bienenzucht.

- Megweifer für neuzeitliche Bienengucht, mit besonberer Berildfichtigung ber Königinzucht in 234 Fragen und Untworten. Bon Julius Berter, Banderlehrer bes Burtt. Landesvereins für Bienengucht. 3. Aufl. Mit 100 Abb. Breis geb. #2.20.
- Die Bienengucht, ein lohnender Rebenerwerb fur Rriegsbefchadigte. Bon A. Alfonfus und B. Grabener. Mit 88 Abbilbungen. Breis aeb. M 2.40.
- Der Bienenhausbalt. Bon Fr. Pfafflin, Oberinfpettor am Rgl. Baijenhaus in Stuttgart. 4. Aufl. Mit 84 Abb. Geb. # 1.40.
- Meine Koniginnengucht. Bon Dr. Rarl Brannich. Mit 11 Abbilbungen. Breis & 1.20.
- Bandbuch der Bienenkunde in Ginzelbarftellungen von Brof. Dr. G. Zan der (Agl. Anstalt für Bienenzucht in Erlangen). 1. Die faulbrut und ihre Bekamptung. Mit 4 Lafeln und 8 Orig. Abb.
  - II. Die Brankheiten und Smädlinge der erwachlenen Bienen.
  - 8 Tafeln und 18 Abbildungen. Preis & 1.80. III. Der Bau der Biene. Mit 20 Tafeln und 149 Abb. Preis geb. & 5.60. IV. Das Leben der Biene. Mit 120 Abbild. Preis gebunden & 4.60.

## Obff- und Bemufeverwertung fowie Beinbereitung.

- Max Barth, Die Obltweinbereitung mit besonderer Berücfsichtigung ber Beerenobstweine. 7. verbesserte Auflage bearbeitet von Krof. Dr. T. von der Heide, Karstand der önachemischen Versuchsstation der Kgl. Lehranstalt für Weins, Obsts und Sartenbau zu Geisenheim a. Rhein. Mit 26 Abbild. Preis M 1.60.
- Max Barth, Die Kellerbehandlung der Craubenweine. Aurzgesaste Anleitung zur Erzielung gesunber, klarer Weine für Weingärtner, Weinhänbler, Wirte, Küfer und sonklige Weininteressenten.

  3. verbesserte Auflage bearbeitet von Prof. Dr. R. Meißner,
  Borstand der Kgl. württ. Weindau-Versuchsanstalt in Weinsberg.
  Wit 58 Abbildungen. Preis geb. M 3.20.
- Obst- und Küchenvorräte im Haushalt. Anleitung zur Frischhaltung und Berwertung van Obst, Gemüsen, Fleisch und anberen Nahrungsmitteln. Bon Karl Burkhardt, Oberlehrer an der K. Weinbauschuse Weinsberg. 2. Ausl. Mit 19 Abbildungen. Preis in Leinwand gebunden # 2.60.
- Praktischer Ratgeber in' der häuslichen Obst- und Gemüseverwertung. Anseitung zur einsachen Ausbewahrung und Konsservierung von Obst- und Gemüseprodukten aller Art, sowie zur Obstweinbereitung, nebst einem Andang über Fleischkonservierung und gesundpeitlichen Wert von Obst und Gemise. Bon H. Eros d. 2.40. Broßt, Bad. Obsibausehrer. 2. Ausl. Mit 98 Abb. Breis & 2.40.
- Die Obst- und Gemüseverwertung. Mit einem Auhang über bie Kanservierung von Fleisch, Wurft, Sulzen, Geflügel, Fischen, Pilzen, Milch. Von Gearg Thiem, Großt. Obstbaulehrer, Leiter der Obst- und Gemüseverwertungsturse an ber Großt. Landwirtschaftsschule Augustenberg. 2. Aussage. Mit 67 Abbilbungen. Preis M. 1.60.
- Obst. und Gemüsetrocknung. Kurze Anleitung über das Börren in Haushalt und Gemeinde unter besonderer Berüchsichtigung der während des Krieges gemachten Ersahrungen. Von Gustav Schaal. Mit 5 Abb. Preis 30 h (25 Stüd & 6.25).

### Tierwelf.

Cierwelt und Candwirtschaft, des Candwirts Freunde und feinde unter den freilebenden Tieren. Bon Prof. Dr G. Abrig. Mit 5 Farbentafeln und 439 Teytabbilbungen. Bolksausgabe. Preis in Leinwand gebunben M 7.—.

### Bflanzenkrankheiten.

- Bon Dr. R. Müller (landm. Berfuchsanftalt Oflanzenichutz. in Augustenberg in Baben.) Mit 47 Abbildungen. Geb. M 1.40. (Leichtverständliches, sehr empfehlenswertes Schriftchen!)
- Oflangenichuts nach Monaten geordnet. Gine Anleitung für Landwirte, Gartner, Obstbaumzuchter usw. Bon Brof. Dr. Hiltner, Direttor ber Agl. Agrikulturbotan. Anftalt München. Mit 138 Abbildungen. Breis in Leinw. geb. A 5 .-.
- Die Obitbaumfeinde, ihre Ertennung und Befampfung. Brof. Dr. D. b. Kirchner in hohenheim. 3. Auflage. Mit 100 farbigen tolor. Abbildungen auf 2 Tafeln, (je 39/49 cm) u. Tegtbefchreibung mit Angabe ber Betampfungsmittel. Preis geb. M 2.40.
- Die Rebenfeinde, ihre Erkennung und Bekampfung. Bon Prof. Dr. D. b. Rirdner in hohenheim. 2. Auflage. Mit 71 farb. Abbilb. auf 2 Tafeln und 25 Textfiguren. Preis geb. M. 2.40.
- Die Getreidefeinde, ihre Erfennung und Befampfung. Bon Brof. Dr. D. v. Kirchner in Hohenheim. Mit 80 farbigen Abbild. auf 2 Tafeln (je 89/49 cm) und Textbefchreibung mit Angabe ber Befampfungsmittel. Breis geb. M 2.40.

Mit hilfe ber tolorierten, in seinstem Farbendund naturgetren ausgesührten Abbilbungen in jeder in der Lage, das durch pflanzliche oder tierische Schädlinge hervorgernsene Araushelisbild sofort zu erlennen; der belgegebene Tegt enthält neben genauer Erflätung der Albindungen eine leichtverständliche Anteilung zur her keltung und Araushung der Albindungenische Ausgeschliede ftellung und Unmenbung ber Belampfungemittel ber Gdjablinge.

- Die Krankheiten und Beschädigungen unserer landw. Kulturpflangen. (Betreibe, Gulfenfruchte, Futter: Grafer und :Rrauter, Burgelgewächse, Sandelegewächse, Gemufe- und Rudenpflangen, Obfibaume, Beerenobitgewächse, Beinflod). Gine Anleitung au ihrer Ertennung und Befampfung für Landwirte und Gariner. Bon Brof. Dr. D. v. Rirdjuer in Sohenheim. 2. Auflage. Breis brofch. # 16. -, geb. # 16.50.
  - Die wichtigsten feinde der Obstbaume. Bon Brofeffor Dr. G. Luftner in Geisenheim a. Rh. Mit 30 Abbild. Breis geb. M1.20.
  - Rrankbeiten und Beichädigungen der Dutg- und Zierpflangen des Gartenbaues. Bon Brof. Dr. Rruger und Brof. Dr. Rorig. Mit 4 Facbentaf. und 224 Abbild. Breis geb. & 6 .-.
  - feinde und Krankheiten der Gemulepflangen. Gin Begweifer für ihre Ertennung und Betampfung. Bearbeitet im Auftrage bes herrn Minifters für Landwirtschaft, Domanen und Forften. Bon Brof. Dr. Buftao Luftner, Borfieher ber pflanzenpathologischen Berfuchsftation in Beisenheim a. Rh. Mit 48 Abbilb. Breis # 1.20.

### Garienbau und Blumenzucht.

- Der Hausgarten. Aurze Anleitung zur Anlage, Ginrichtung und Unterhaltung besselben unter besonderer Berückschigung des Gemüsebaues. Von Landesöf. Rat Rebholz, Kgl. Baper. Landesinspettor sur Obste und Gartenbau. Preis geb. M2.—. 2. Ausl. Mit 62 Abbildungen.
- Kleingartenbau. Anleitung zur Pflege der Ruis und Zierpflanzen des Hausgartens einschl. der Zimmerblumen, der Balkons und Aquariumsgewächse. Bon J. Grüner, Leiterder Gartenbaukurse im Schwäb. Frauenverein. Mit 10 Textabb. Preis geb. M 1.50.
- Der Kleingarten (Hausgarten, Schrebergarten und Kriegsgemusegarten). Von Alois Helmer. Mit 25 Abbildungen. Gebunden M 3.—.
- Anleitung zum Gemülebau sowie zur Errichtung eines Hausgarteus. Von Öfönomierat Fr. Lucas. 6. Aust. Wit 107 Abbildungen. Preis geb. *M* 2.50.
- Pflanzen im Zimmer u. deren Behandlung. Bon 2. Gräben er, Hofgartendirektor. 3. Aufl. Mit 46 Ubb. Preis geb. M 2.50.
- Blumengärten, Blumenpslege und Wandspalierzucht auf dem Lande. Sine Anleitung für die Anlage und Unterhaltung ein ach er Blumengärten Bauerngärten und regellofer Wandspaliere, sowie Katschläge für den Fensterblumenschmuck und die Pflege der Zimmerpslanzen auf dem Lande. Von R. Trenkle, K. Kreiswanderlehrer für Obste und Gartenbau in Regensburg. Mit 64 Abbild. Preiß steis stoschiert M 2.50.
- Der Blumengarten. Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege eines einsachen Ziergartens. Bon Ern ft Schelle, Kgl. Garteninspektor. Mit 20 Abbild. Preis geb. K 1.40.
- Der Rose Zucht und Oflege. Bon Stephan Olbrich, Gartensbantechnifer in Zürich. 2. Auflage. Mit 147 Abbild. Preis geb. M 6.50.
- Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze mit einigen Ausbliden auf die Fragen der Bererbung und Hybridation. Von Stephan Olbrich, Gartenbautechnifer und Dendrologe. 2. Anflage. Mit 133 Abbitdungen. Preis gebunden A. 5.—.
- Die winterharten Nadelhölzer Mitteleuropas. Gin Handbuch, für Gärtner und Gartenfreunde. Bon G. Schelle, Kgl. Garteninfpektor am botan. Garten der Universität Lübingen. Mit 173 Abbildungen. Geb. & 8.50.

## Mildwirtschaft und Räserei.

- Kuh- und Ziegenmildverwertung im haushalt, einschl. Butterei und hauskaferei. Gin Leitsaden für die Sausfrau, Ruhund Ziegenhaller in Land und Stadt. Bon Molferei-Infpeltor Bermann Mog, ftaatl. Sachverftandiger für Molfereinud Rafereimefen. 2. Muft. Breis 60 9,.
- Die Bereitung von Meichkafen nach Allgauer Art. Bon A. Senfchmib, Banderlehrer des mildwirtsch. Bereins i. Allgau Rempten, und S. Lempenaner, Meiftertafer ber Lehrfennerei Boos. Preis 30 A.
- Katechismus der Mildwirtschaft. Gin Leitfaden für den Unterricht an Moltereifchulen und laudw. Lehranfialten, fowie gum Celbstunterricht von Brofeffor Dr. Th. Bentel, Oberleiter ber figl. Moltereischnle in Beihenstephan. 3. Auflage. Mit 162 Abbildungen. Preis geb. M 3.40.
- Melkbüchlein. Berausgegeben im Auftrag des deutschen Milchwirtschaftt. Bereins von Geh.-Nat Brofessor Dr. R. Ostertag und Professor Dr. Th. Henkel. 2. Anslage. Mit 88 Abbildungen. Breis geb. M 1.80.
- Der praktische Mildwirt. Bon Dr. von Rlenge. 3. Auflage. bearbeitet von Stonomierat R. Sader. Mit 81 Abbilb. Preis geb. M 1.60.
- Das Melken. Bon Brofeffor Dr. Th. Hentel, Borftand der Rgl. Moltereifchule Beihenftephan. Breis 30 S.
- Milch und Milcherzeugnisse. Bon Dr. R. Teichert, Direktor der Käserei-Versuchsanstalt zu Wangen i. Allgan. Preis 30 ...
  - Von Th. Autsberg, Instruktor der Zentral-Lehrsennerei in Weiler im Allgäu sind erschienen:
- Rabmgewinnung und Butterbereitung. 2. Auflage. Bon Th. Aufsberg und A. Sausner. Mit 36 Abb. Rart. M 2.20.
- Stallkunde und Milchkenntnis. Mit 14 Abbild. Rart. M 1.50.
- Die Prüfung der Wilch auf Gehalt und Rafereitauglichfeit. Dit 23 Abbilbungen. Kart. M 1.40.

### Schriffverkehr.

- Der Schriftverkehr des Candwirts. Anleitung gur Abfaffung fcriftl. Arbeiten ufm. Bon Dr. A. Chlen er, Dionomierat. 2. Unfl. Breis geb. # 1.40.
- Der Schriftliche Verkehr im Berufe des Landwirts. Bon Oberlehrer J. Jl &. 2. Aufl. geb. # 1.40.



seutzgesaste, antegende Darfleilungen von dem Leben auf dem Lanse, dem Aldere u. Bijanzendau, der Tierzucht und Tierhaltung, der Beiniebslehre und Bollswittigiaft, dem Helmatichug und der Wohlfahrtspstege auf dem Lande. Berausgeber: Lanbesblonemierat Fr. Maier-Bobe, Nürnberg. Berlegt bei Gugen Ulmer in Stutigart. 000000000

Einzelpreis für jedes "Merkblatt" mit 16 Seiten 30 25 Stück" M 5.—; 50 Stück M 9.—; 100 Stück M 15.—.

## Inhaltsüberlicht der Landwirtschaftlichen Merkblätter.

#### Bereits erschienen sind: Etud

Burnd jur Schoile. Bon Sauptmann Lefebre, Met. 1.

Entflehung und Bujammenfebung bes Aderbodens. Bon Dr. R. Sanne. 2.

Der Runftbunger und feine Unwendung. Bon Dionomierat Seinrich fen.

Beiterregeln. Bon Direftor Dr. N. Comaug, Munchen. Das Bermeffen bon Grunbftuden. Bon G. Bebesty, Celretar des landw. Kreisausschusses von Niederbauern, Landshut.

Die Biegenzucht. Bon Direttor F. Gaut, Silbburghaufen. 6.

Magnahmen in Sutternotjahren. Bon R. Schuler, Regensburg.

Sopjenban. Bon Agl. Landw. Lehrer E. Lehnert, Raufbeuren.

## Derlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

# Fortsetzung:

- Die Dbitbaumpflege. Bon R. Lanbesot.-Rat Fr. Reb hol & Munchen. 9. Landwirffchaft und Berficherungeweien. Bon Dr. F. Z. Bahnbrecher. 10.
- Erite Sitfe bei Hugindefallen. Bon Dr. Fr. Biebemann, Angeburg 11. Der Feldgemüjeban. Bon R. Gart. Infpell. J. Ri n behoven, Bambein.
- 12. Die Gelbithtife bes Landwirts. Bon Dr. Fr. &. gahnbrecher.
- 13. Die Kalijatze, ihre Entitehung und Berwendung. Bon Dr. A. Felber. 14.
- 15. Der Labatbau. Bon R. Dtonomierat Bh. Soffmann, Speher.
- Die Gründungung. Bon Dr. M. Carl, Magbeburg. 16.

Ciad

- Die Lebensverfigerung. Bon Dr. Fr. & Bahnbrecher, München. 17.
- Woran ertennt man eine gute Mildfuh. Bon Landwirtschaftslehrer 18. Siridberg.
- Der Bernguano. Bon &. Martens, Duffelborf. 19.
- Die Aufzucht des Jungvichs. Bon Laudin.-Lehrer Beidringer. 20.
- Das Glud auf dem Lande. Bon Rarl Rig, Mugeburg. 21.
- Brundfabe rationeller Biehgucht. Bon Landw.-Lehrer R. Scholter. 22.
- 23. Die bauerliche Univannung und bas Ginfahren junger Pferbe. Dberftleutnant Quithlen, Breithulen.
- Die Bufammenfetung und Gewinnung des Stallbungers. Von
- Dionomicrat Magner, Reuftabt a. Al. Behrtraft u. Landwirtidjaft. Bon Landesotonomierat Mai er . Bod e.
- 25. Die Ernährung unferer Saustiere. B. Ldw. Lehr. Renner, Frankenthal. 26.
- Die Difriidie. Bon Brof. Dr. Bader, Sohenheim. 27.
- Edlachtentengucht. Bon Dr. R. Ufrich, Erbing. 28.
- Bucht und Saltung des Schweines. Bon Ldw.-Lehrer Chrift mann. 29.
- Ein gutes Buch, der treuefte Freund. Bon Sauptm. Lefebre, Meb. 30. Landw. Pflanzenguchtung. Bon Geh. Rat Brof. Dr. Araus, München. 31.
- Mild: und Mitcherzeugntije. Bon Dir. Dr. R. Tei dert, Wangeni. A. 32.
- Mus ber Geichichte der Landwirtichaft. Bon Dr. Fr. Marg, Leipzig. 33. Bucht und Pftege des Rindes. Bon Graf b. Spreti, Dirichenreuth. 34.
- Itufer Seer, Dentidiands große Bottsichule. Bon Sauptmann F. 35. Brandenburg, Strafburg.
- Ruttur n. Pftege ber Btefen. Bon Freih. b. Mahrhofen, Deggendorf. 36.
- 37,` Die Landiotriffgaft als Queile des Bohlftandes fur ben Arbeiter. Bon M. Sir, Augsburg.
- 38. Bom Biebhandel. Bon D. Gastind, Munchen.
- 39. Bas muß der Landwiri beachten, wenn er taufen, hachten oder feine Betriebsweise andern will? Bon Rgl. Landw.-Lehrer Graf.
- 40. 3med und Rugen der gahne für Berdauung, Sprache und Schonhelt. Bon Rahnargt Fr. Mebel, Augeburg.
- Der beutiche Muswanderer nach fiberfeeifden gandern. Bon General. 41. ieutnant R. bon Soeffin, Augsburg.
- 42. Der Rarpfenteichwiri. Bon Dr. S. M. Maier, Landesinfpettor.
- 43. Die Ginrichjung bes landwirifchaftlichen Betriebes. Bon &. Landwirtichaftelehrer B. Schlereth, Cham.

Fortsetzung:

Die Dungstätte. Bon R. Landm.-Lehrer Bunderlich, Strauding. 44. Das Mahrftofibedirinis der Pftangen und die Ermittlung bes 45. Dungebedurinifics bes Lobens. Bon Dr. Rippert, Gfen. Bogelichut und Landwirtichaft. Bon Rgl. Low. Lehrer Laubenfiein.

46. Der Unbau bon Ruchengemiffe. Von Agnes Freiin bon Rreg, 47. Gartenboulehrerin an der wirtschoftlichen Frauenichule, Diesbach.

Der Beinbau. Bon R. Londiv. Lehrer Diehl, Rirchheimbolonden. 48. Der Chitifalpeter, feine Gewinnung und Anwendung in ber land. 49. wirtichaftligen Bragis. Bon Dipl. Low. S. Roesler, Charlottendurg Der landl, Sausgarten. Bon R. Gart. Infpeltor J. Rinbshoven. ŏ0.

Der Statimift und feine Behandtung. Bon Dr. &. Mach, Borftanb ber 51.

Ur. landw. Berfuchsanstalt Augustenberg i. B.

Ratt und Mergel. Bon Rgl. Londm.-Lehrer & Bunderitch. 52.

Das Sausichtnaten. Bon & Reifermaner, hauswirtschaftl. Lehrerin. б3. Itufattidut an landwirticaftliden Dafdinen. Bon Ingenieur 2. Sons. **54.** Die Ginrichtungen jur Forberung ber Landwirtichaft im Ronigreich 55.

Sadjen. Bon Direttor Dr. Runath, Begau. Wie ftellt man getbonugungsversuche an? Bon Dr. B. Rrifche. 56. Die Berwendung der Rochtifie im landwirticafttiden Sanshalte. Bon 57.

2. Schue grof, Banberlehrerin.

Sidd

Das Melten. Bon Professor Dr. Th. Bentel in Beihenftebhon. 58. Der Landwirt und bas Inndwirtichaftt. Bereinswefen. Bon Diono. 59. mierat S. Lufchta in Munchen. Der Baldbau. Bon Rgl. Forftamtsoffeffor Soenel in Bomberg.

60. Shafandi. Bon Rgl. Landw.-Lehrer S. Behr in Triesborf. 61.

Die Bienengucht. Bon J. Befc, Mugeburg. 62.

Bau und Leben ber Bflange. Bon Landm .- Lehrer G. Mebesty. 63.

64. Phosphorfoure und Thomasmehl. Bon Dr. S. Dubbers. Rucht und Pflege ber Suhner. Bon Bermine Bettlinger. 65.

Entwöiserung und Bemafferung bes Aulturtandes. Bon S. Leuchs. 66. Dos Düngen der Biefen und Weiben. Bon D. Detimeiler. 67.

Die Bodenbearbeitung. Bon Dionomierot Beinrichfen, Baffau. 68. Das fdwefelfoure Ammoniat ots Stidfioffblingemittel und feine 69. Unwendung in der Londwirtichaft. Bon Dr. Giemifen.

70. Der Rompf gegen bas Unirout. Bon B. Lombrecht. Der Ralffildftoff. Bon Londw. Lehrer Schuhbed, München 71.

Die Runtetrube. Bon Sondm. Lehrer Ritter, Rondel. 72.

Die Berwertung ber getb. und Batbbeerenfriichte im Santhatt. 73. Bon M. Sausner und U. Sohn. Die Beruffmaht ber tandlichen AriegBinvaliden. Bon Landesolonomie.

74. Rat Moier-Bode.

Cartenberrenobit, feine Anpftanjung und Berwertung. Bon Sausner 75. und Warmuth.

Die Bereitung bon Beichtajen nach Algauer Art. Bon M. Den. 76. schmib und H. Lempenaner.

### Derlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

Ettd Fortsetzung:

77. Anhitanzung von Obstbäumen und Gemile durch Ansnitzung ber Eisenbahntändereien. Bon Landefölonomierat Fr. Rebholz.
78. Wandobitbau. Mit 14 Abbild. Bon Landesöl.-Rat Fr. Rebholz.

78. Wandobitbau. Wit 14 Abnib. Ion Landesdi. Rat Fr. Rebholz. 79. Bufchobitbau. Mit 11 Abbild. Lon Landesdi. Ant Fr. Rebholz.

## Fütterungslehre und Futtermittel.

Leitfaden der fütterungslehre. Bon Ctonomierat G. Lindh. 3. Auflage. Preis geb. M 1.50.

Die Fütterung der landwirtschaftlichen Nutztiere. Aus Grund ber neuen Forschungsergebnisse und praktischen Ersahrungen in gemeinverständlicher Form bearbeitet von Okonomierat G. Linch. Preis geb. M. 6.—.

Kurze Fütterungslehre mit Anleitung jur Aufftellung von Futtersrationen. Auf Grund ber neuesten, insbesondere der Rellner'schen Forschungen in leicht fahlicher Form bearbeitet von V. Renner, Kal. Landwirtschaftslehrer. 2. Auflage. Gebunden " 1.60.

Die Kriegsfuttermittel. Bon Dr. Mag Kling. Beb. M 8 .- .

#### Baukunde.

- Anleitung gur Ausführung ländlicher Bauten mit Berudsichtigung von Rieinbauernhöfen im sublichen Deutschland. Bon Prof. A. Schubert. Mit 115 Orig. Abbild. und 5 Musterbausplänen bes Verlassers. Preis geb. M 4.—.
- Des Candmanns Baukunde. Zum Gebrauch für Landleute und ländliche Lechniter. Bon Prof. Alfred Schubert, landm. Baumeister. 2. Aufl. Mit 22 Tafeln. Preis geb. M 1.20.
- Wie baut der Candmann seine Ställe praktisch und billig? Ein kurzer leichtsaßlicher Ratgeber für Landleute, ländliche Techeniker usw. von Prof. Alfred Schubert. 2. Aufl. Mit 40 Originalabbild., 7 Musterbauplänen. Preis geb. # 1.20.
- Die Düngerstätte, ihre zweckmäßige Anlage und Ausführung. Bon Prof. Alfred Schubert, landw. Baumeister. 2. Aufl. Mit 6 Taseln und 16 Abb. Geb. M. 1.20.
- Des Candwirts Bauberater. Gin Austunftsbuch über die Materialien, Aussührungsarten, Reparaturen usw. im landwirtsch. Banwesen. In 250 Fragen und Antworten von Prosessor A. Schubert. Preis geb. M 1.20.
- Baut Kleintier-Stallungen! Gine Anleitung zur Errichtung zwedmäßigster und billigfter Ställe für huhner, Kaninchen und Biegen. Bon Prof. A. Schubert. Mit 17 Abb. Preis 80 3.